Der Grechlin

> ROMAN Von

Theodor Fontane

Sifficher Verlag-Berlin MARTH

8 33, 89

F 6795

LIBRARY

Concordin Cenchers College
RIVER FUREST, ILL.

F 5472

DÉR STÉCHLIN 78 BIS 87 AUFL ALL
3 4211 000084341











## Theodor Fontane

# Der Stechlin

Roman

1928

S. Fischer Berlag/Berlin

78. bis 87. Auflage aller Ausgaben Alle Mechte, besonders das der Übersetzung, vorbehalten Printed in Germany



Der Stechlin

1865.81



### Schloß Stechlin

#### Erftes Rapitel

Im Norden der Graffchaft Auppin, hart an der medlens burgischen Grenze, gieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin (und noch darüber hinaus) eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine menschenarme. nur hie und da mit ein paar alten Dorfern, sonft aber aus: schließlich mit Forstereien, Glas, und Teerofen besetzte Bal, bung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilben, heißt "der Stechlin". Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er ba, rundum von alten Buchen eingefaßt, deren Zweige, von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogen, den See mit ihrer Spite berühren. hie und da wachst ein weniges von Schilf und Binsen auf, aber kein Rahn gieht seine Furchen, kein Vogel fingt, und nur felten, daß ein Sabicht druber hinfliegt und feinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Und doch, von Zeit zu Zeit wird es an eben dieser Stelle lebendig. Das ift, wenn es weit draußen in der Welt, sei's auf Island, sei's auf Java, zu rollen und zu grollen beginnt oder gar der Afchens regen der hamaiischen Bulfane bis weit auf die Sudfee binaus: getrieben wird. Dann regt fich's auch hier, und ein Baffer, strahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Stechlin umwohnen, und wenn sie bavon sprechen, so setzen sie wohl auch hinzu: "Das mit dem Wasserstrahl, das

ist nur das Rleine, das beinah Alltägliche; wenn's aber draußen was Großes gibt, wie vor hundert Jahren in Lissabon, dann brodelts hier nicht bloß und sprudelt und strudelt, dann steigt statt des Wasserstrahls ein roter Hahn auf und fräht laut in die Lande hinein."

Das ist ber Stechlin, der See Stechlin.

Aber nicht nur der See führt diesen Namen, auch ber Wald, der ihn umschließt. Und Stechlin heißt ebenso das lange gestreckte Dorf, bas sich, den Windungen des Sees folgend, um feine Sudfpige herumzieht. Etwa hundert Saufer und Sutten bilden hier eine lange, schmale Gasse, die sich nur da, wo eine von Rloster Wuß ber beranführende Rastanienallee die Gaffe durchschneidet, platartig erweitert. Un eben diefer Stelle findet sich denn auch die ganze herrlichkeit von Dorf Stechlin jusammen: das Pfarrhaus, die Schule, das Schulzenamt, der Rrug, dieser lettere jugleich ein Ed, und Rramladen mit einem fleinen Mohren und einer Girlande von Schwefelfaben in seinem Schanfenster. Dieser Ede Schräg gegenüber, unmittelbar hinter dem Pfarrhause, steigt der Rirchhof lehnan, auf ihm, so ziemlich in seiner Mitte, die frühmittelalterliche Reldsteinfirche mit einem aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Dachreiter und einem gur Seite bes alten Rundbogenportals angebrachten holkarm, bran eine Glocke hangt. Neben diesem Rirchhof samt Rirche sett sich dann die von Rloster But ber heranführende Kastanienallee noch eine kleine Strecke weiter fort, bis sie vor einer über einen sumpfigen Graben sich bins giebenden und von zwei riefigen Findlingebloden flankierten Bohlenbrude haltmacht. Diese Brude ist sehr primitiv. Jenseits derselben aber steigt das herrenhaus auf, ein gelbe getünchter Bau mit hohem Dach und zwei Blikableitern.

Auch dieses herrenhaus heißt Stechlin, Schloß Stechlin.

Eiliche hundert Sahre jurud fand bier ein wirfliches Schloß, ein Bacfleinbau mit diden Rundturmen, aus welcher Beit ber auch noch der Graben fammt, der die von ihm durchs schnittene, fich in den See hinein erstredende Landzunge zu einer fleinen Insel machte. Das ging so bis in die Tage der Refors mation. Während der Schwedenzeit aber wurde das alte Schloß niedergelegt, und man ichien es feinem ganglichen Berfall über laffen, auch nichts an seine Stelle setzen zu wollen, bis furz nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. die ganze Trummermaffe beiseite geschafft und ein Neubau beliebt wurde. Dieser Neubau mar das haus, das jest noch stand. Es hatte benfelben nuchternen Charafter wie fast alles, mas unter bem Soldatenkönig entstand, und war nichts weiter als ein eine faches Corps de logis, dessen zwei vorspringende, bis dicht an ben Graben reichende Seitenflügel ein Sufeisen und innerhalb besselben einen tahlen Vorhof bildeten, auf dem, als einziges Schmudstud, eine große blanke Glaskugel sich prafentierte. Sonft fab man nichts als eine por dem Saufe fich hinziehende Rampe, von deren dem hofe zugekehrter Bordermand der Ralk schon wieder abfiel. Gleichzeitig war aber doch ein Bestreben unverfennbar, gerade biefe Rampe ju mas Befonderem ju machen, und gwar mit hilfe mehrerer Rubel mit erotischen Blattpflanzen, darunter zwei Aloes, von denen die eine noch gut imstande, die andre dagegen frank war. Aber gerade diese franke mar der Liebling des Schloßheren, weil sie jeden Sommer in einer ihr freilich nicht zufommenden Blute stand. Und das hing fo jufammen. Aus dem sumpfigen Schloß: graben hatte der Wind vor langer Zeit ein fremdes Samenkorn in den Rubel der franken Aloe geweht, und alljährlich schossen infolge davon aus der Mitte der schon angegelbten Aloeblatter die weiß und roten Dolden des Wasserliesch ober des Butomus umbellatus auf. Jeder Fremde, der fam, wenn er nicht gus fällig ein Renner war, nahm diese Dolben für richtige Aloes

bluten, und der Schloßherr hutete sich wohl, diefen Glauben, der eine Quelle der Erheiterung für ihn war, zu zerftoren.

Und wie denn alles hier herum den Namen Stechlin führte, so natürlich auch der Schloßherr selbst. Auch er war ein Stechlin.

Dubslav von Stechlin, Major a. D. und schon ein gut Stud über Sechzig hinaus, war der Inpus eines Markischen pon Abel, aber von der milderen Observang, eines jener ers quidlichen Originale, bei denen sich felbst die Schwächen in Borguge verwandeln. Er hatte noch gang das eigentumlich inmpathisch berührende Selbstgefühl all derer, die "schon vor den Sohenkollern da waren," aber er hegte dieses Selbstgefühl nur gang im stillen, und wenn es bennoch gum Ausbruck fam. so fleidete sich's in humor, auch wohl in Selbstironie, weil er seinem gangen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Frages zeichen machte. Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende humanität, und Dünkel und Überheblichkeit (während er sonst eine Neigung hatte, fünf gerade sein zu lassen) waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn emporten. Er horte gern eine freie Meinung, je drastischer und ertremer, besto besser. Daß sich diese Meinung mit der seinigen bedte, lag ihm fern ju wunschen. Beinah bas Gegenteil. Paradoren waren seine Passion. "Ich bin nicht flug genug, selber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn's andere tun; es ift doch immer was drin. Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so find fie langweilig." Er ließ sich gern was vorplaudern und plauderte felber gern.

Des alten Schloßherrn Lebensgang war markischere kömmlich gewesen. Bon jung an lieber im Sattel als bei den Büchern, war er erst nach zweimaliger Scheiterung stegreich durch das Fähnrichseramen gesteuert und gleich danach bei den brandenburgischen Kürassieren eingetreten, bei denen selbste

verständlich auch ichon sein Bater gestanden hatte. Diefer fein Eintritt ins Regiment fiel so ziemlich mit dem Regierungs antritt Friedrich Wilhelms IV. jusammen, und wenn er deffen erwähnte, so hob er, sich selbst persiffierend, gerne hervor, "daß alles Große seine Begleiterscheinungen habe." Seine Jahre bei den Ruraffieren waren im wesentlichen Friedensiahre gewesen; nur Unno vierundsechzig war er mit in Schleswig. aber auch hier, ohne "sur Aftion" su fommen. "Es fommt für einen Markischen nur darauf an, überhaupt mit dabei gewesen ju fein; das andre fteht in Gottes Sand." Und er schmungelte, wenn er bergleichen sagte, seine Sorer jedesmal in Zweifel darüber lassend, ob er's ernsthaft oder scherzhaft gemeint habe. Wenig mehr als ein Jahr vor Ausbruch des vierundsechziger Rriegs war ihm ein Sohn geboren worden, und faum wieder in seine Garnison Brandenburg eingeruckt, nahm er den Abs schied, um sich auf sein seit dem Lode des Baters halb ver: odetes Schloß Stechlin guruckzuziehen. hier warteten seiner gluckliche Tage, seine glucklichsten, aber sie waren von furzer Dauer — schon das Jahr darauf starb ihm die Frau. Sich eine neue ju nehmen, widerstand ihm, halb aus Ordnungssinn und halb aus afthetischer Ruchsicht. "Wir glauben boch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung" (das heißt, er perfonlich glaubte eigenflich nicht daran), "und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer links, so is das doch immer eine genierliche Sache." Diese Worte — wie denn der Eltern Tun nur allzu häufig der Migbilligung der Rinder begegnet — richteten sich in Wirklichkeit gegen seinen dreimal verheiratet gewesenen Vater, an dem er überhaupt allerlei Großes und Kleines auszusepen hatte, so beispielsweise auch, daß man ihm, dem Sohne, den pommerschen Namen "Dubslav" beigelegt hatte. "Gewiß, meine Mutter war eine Pommersche, noch dazu von der Insel Ufedom, und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav. Und so war denn gegen den Namen schon

um des Onkels willen nicht viel einzuwenden, und um soweniger, als er ein Erbonkel war. (Daß er mich schließlich schändlich im Stich gelassen, ist eine Sache für sich.) Aber tropdem bleib ich dabei, solche Namensmanscherei verwirrt bloß. Was ein Märstischer ist, der muß Joachim heißen oder Woldemar. Bleib im Lande und tause dich redlich. Wer aus Friesack is, darf nicht Naoul heißen."

Dubslav von Stechlin blieb also Witwer. Das ging nun schon an die dreißig Jahre. Anfangs war's ihm schwer ges worden, aber jett lag alles hinter ihm, und er lebte "comme philosophe" nach dem Wort und Vorbild des großen Konigs, au dem er jederzeit bewundernd aufblickte. Das war sein Mann, mehr als irgendwer, der sich seitdem einen Namen gemacht hatte. Das zeigte sich jedesmal, wenn ihm gesagt wurde, daß er einen Bismarckfopf habe. "Nun ja, ja, den hab ich; ich soll ihm sogar ahnlich sehen. Aber die Leute sagen es immer so, als ob ich mich bafur bedanken mußte. Wenn ich nur mußte. bei wem; vielleicht beim lieben Gott, ober am Ende gar bei Bismard felbst. Die Stechline find aber auch nicht von schlechten Eltern. Außerdem, ich für meine Person, ich habe bei den sechsten Kurasseren gestanden, und Bismarc blog bei den siebenten, und die kleinere gabl ist in Preußen befanntlich immer die größere; — ich bin ihm also einen über. Und Friedrichsruh, wo alles jest hinvilgert, foll auch bloß ne Rate fein. Darin find wir und also gleich. Und solchen Gee, wie ben "Stechlin", nu, ben hat er schon gang gewiß nicht. Go mas tommt überhaupt bloß selten vor."

Ja, auf seinen See war Dubslav stolz, aber destoweniger stolz war er auf sein Schloß, weshalb es ihn auch verdroß, wenn es überhaupt so genannt wurde. Von den armen Leuten ließ er sich's gefallen: "Für die ist es ein "Schloß", aber sonst ist es ein alter Kasten und weiter nichts." Und so sprach er denn lieber von seinem "Haus", und wenn er einen Brief schrieb.

fo ftand darüber "haus Stechlin". Er war fich auch bewußt, daß es fein Schloßleben war, das er führte. Vordem, als der alte Bacfteinbau noch ftand, mit seinen diden Turmen und seinem Luginsland, von dem aus man, über die Kronen der Baume weg, weit ins Land hinaussah, ja, bamals war hier ein Schloßleben gewesen, und die derzeitigen alten Stechline batten teilgenommen an allen Festlichkeiten, wie sie die Rups viner Grafen und die medlenburgischen Bergoge gaben, und waren mit den Boibenburgern und den Bassewißens verschwägert gewesen. Aber heute waren die Stechliner Leute von schwachen Mitteln, die sich nur eben noch hielten und bes ståndig bemüht waren, durch eine "aute Partie" sich wieder leidlich in die Sohe zu bringen. Auch Dubslavs Bater mar auf diese Beise gu seinen drei Frauen gekommen, unter benen freilich nur die erfte das in fie gesette Vertrauen gerechtfertigt hatte. Für den jebigen Schlofheren, der von der zweiten Frau stammte, hatte fich baraus leider fein unmittelbarer Borteil ergeben, und Dubslav von Stechlin ware fleiner und großer Sorgen und Verlegenheiten nie los und ledig geworden, wenn er nicht in dem benachbarten Gransee seinen alten Freund Baruch hirschfeld gehabt hatte. Diefer Alte, ber ben großen Tuchladen am Markt und außerdem die Modesachen und Damenhute hatte, hinsichtlich beren es immer hieß, "Gerson schicke ihm alles querst" — dieser alte Baruch, ohne bas "Ges schäftliche" darüber zu vergessen, hing in der Tat mit einer Urt Zartlichkeit an dem Stechliner Schloßherrn, mas, wenn es sich mal wieder um eine neue Schuldverschreibung handelte, regelmäßig zu beifeln Auseinandersehungen zwischen hirschie feld Vater und hirschfeld Sohn führte.

"Gott, Jsidor, ich weiß, du bist fürs Neue. Aber was ist das Neue? Das Neue versammelt sich immer auf unserm Markt, und mal stürmt es uns den Laden und nimmt uns die Hite, Stück für Stück, und die Reiherfedern und die Straußens

febern. Ich bin fürs Alte und für den guten, alten herrn von Stechlin. Is doch der Vater von seinem Großvater gefallen in der großen Schlacht bei Prag und hat gezahlt mit seinem Leben."

"Ja, der hat gezahlt; wenigstens hat er gezahlt mit seinem Leben. Aber der von heute..."

"Der zahlt auch, wenn er kann und wenn er hat. Und wenn er nicht hat, und ich sage: "Herr von Stechlin, ich werde schreiben stebeneinhalb", dann seilscht er nicht und dann zwackt er nicht. Und wenn er kippt, nu, da haben wir das Objekt: Mittelboden und Wald und Jagd und viel Fischfang. Ich seb immer so ganz klein in der Perspektiv, und ich seh auch schon den Kirchturm."

"Aber Vaterleben, was sollen wir mit'm Kirchturm?"

In dieser Richtung gingen ofters die Gespräche zwischen Vater und Sohn, und was der Alte vorläufig noch in der "Perspektive" sah, das ware vielleicht schon Wirklichkeit ges worden, wenn nicht des alten Dubslav um gehn Jahre altere Schwester mit ihrem von der Mutter her ererbten Vermögen gewesen ware: Schwester Adelheid, Domina zu Rloster But. Die half und sagte gut, wenn es schlecht stand oder gar jum Außersten zu kommen schien. Aber sie half nicht aus Liebe zu bem Bruder - gegen ben fie, gang im Gegenteil, viel eingus wenden hatte —, sondern lediglich aus einem allgemeinen Stechlinschen Familiengefühl. Preußen war was und die Mark Brandenburg auch; aber das Wichtigste waren doch die Stechling, und der Gedanke, das alte Schloff in andern Befit und nun gar in einen solchen übergeben zu seben, mar ihr uns erträglich. Und über all dies hinaus war ja noch ihr Vatenkind da, ihr Reffe Woldemar, für den sie all die Liebe beate, die sie bem Bruder versagte.

Ja, die Domina half, aber solcher hilfen unerachtet wuchs bas Cefühl der Entfremdung swischen den Geschwistern, und

fo tam es benn, daß ber alte Dubslav, ber die Schwester in Rlofter Wut weder gern besuchte noch auch ihren Besuch gern empfing, nichts von Umgang besaß geinen Paftor Lorenzen (den früheren Erzieher Woldemars) und seinen Rufter und Dorfschullehrer Krippenstapel, zu benen sich allenfalls noch Oberforster Kabler gesellte, Kabler, ber Felbjager gewesen war und ein gut Stud Welt gesehen hatte. Doch auch biese brei famen nur, wenn sie gerufen wurden, und so war eigenslich nur einer da, der in jedem Augenblid Red und Antwort fand. Das war Engelfe, sein alter Diener, ber seit beinabe funfkia Jahren alles mit feinem herrn durchlebt hatte, feine gludlichen Leutnantstage, seine furge Che und feine lange Ginsamkeit. Engelfe, noch um ein Jahr alter als fein herr, war beffen Bers trauter geworden, aber ohne Vertraulichkeit. Dubslav verstand es, die Scheidemand zu ziehen. Ubrigens war es auch ohne diese Runst gegangen. Denn Engelke mar einer von den guten Menschen, die nicht aus Berechnung oder Rlugheit, sondern von Natur hingebend und demutig find und in einem treuen Dienen ihr Genuge finden. Alltags mar er, fo Winter wie Sommer, in ein Leinwandhabit gefleibet, und nur wenn es ju Difch ging, trug er eine richtige Livree von sandfarbenem Tuch mit großen Knöpfen dran. Es waren Knöpfe, die noch die Zeiten bes Mheinsberger Prinzen Beinrich gesehen hatten, weshalb Dubslav, als er mal wieder in Berlegenheit war, ju dem jungst verstorbenen alten herrn von Kortschadel gesagt hatte: "Ja, Kortschadel, wenn ich so meinen Engelte, wie er da geht und steht, ins markische Provinzialmuseum abliefern könnte, so friegt ich ein Jahrgehalt und wäre raus."

Das war im Mai, daß der alte Stechlin diese Worte zu seinem Freunde Kortschädel gesprochen hatte. Heute aber war dritter Oktober und ein wundervoller herbstag dazu. Oubslav, sonst empfindlich gegen Zug, hatte die Türen aufs

machen lassen, und von dem großen Portal her jog ein erquids licher Luftstrom bis auf die mit weiß und schwarzen Fliesen gedeckte Veranda hinaus. Eine große, etwas schadhafte Mars quise war hier herabgelassen und gab Schutz gegen die Sonne, deren Lichter durch die schadhaften Stellen hindurchschienen und auf den Fliesen ein Schattenspiel aufführten. Gartens ftuble standen umber, vor einer Bank aber, die sich an die Hauswand lehnte, waren doppelte Strohmatten gelegt. Auf eben dieser Bank, ein Bild des Behagens, saß der alte Stechlin in Joppe und breitfrempigem Kilkhut und sah, während er aus seinem Meerschaum allerlei Ringe blies, auf ein Rundell, in dessen Mitte, von Blumen eingefaßt, eine kleine Fontane platscherte. Rechts daneben lief ein sogenannter Poetensteig, an dessen Ausgang ein ziemlich hoher, aus allerlei Gebalf zusammengezimmerter Aussichtsturm aufragte. Sanz oben eine Plattform mit Fahnenstange, daran die preußische Flagge wehte, schwarz und weiß, alles schon ziemlich verschlissen.

Engelke hatte vor kurzem einen roten Streifen annahen wollen, war aber mit seinem Borschlag nicht durchgedrungen. "Laß. Ich bin nicht dafür. Das alte Schwarz und Weiß hält gerade noch; aber wenn du was Rotes dran nähst, dann reißt es gewiß."

Die Pfeife war ausgegangen, und Dubslav wollte sich eben von seinem Platz erheben und nach Engelte rusen, als dieser vom Gartensaal her auf die Veranda heraustrat.

"Das ist recht, Engelte, daß du kommst... Aber du hast da ja was wie'n Telegramm in der Hand. Ich kann Teles gramms nicht leiden. Immer is einer dod, oder es kommt wer, der besser zu Hause geblieben ware."

Engelke griente. "Der junge herr kommt." "Und das weißt du schon?" "Ja, Brose hat es mir gesagt." "So, so. Dienstgeheimnis. Na, gib her." Und unter diesen Worten brach er das Telegramm auf und las: "Lieber Papa. Bin sechs Uhr bei dir. Rep und von Czako begleiten mich. Dein Woldemar."

Engelfe stand und wartete.

"Ja, was da tun, Engelte?" sagte Dubslav und drehte das Telegramm hin und her. "Und aus Cremmen und von heute früh," fuhr er fort. "Da mussen sie also die Nacht über schon in Eremmen gewesen sein. Auch tein Spaß."

"Aber Cremmen is doch soweit gang gut."

"Nu, gewiß, gewiß. Bloß sie haben da so kurze Betten. . Und, wenn man, wie Woldemar, Kavallerist ist, kann man ja doch auch die acht Meilen von Berlin bis Stechlin in einer Pace machen. Warum also Nachtquartier? Und Nex und von Czako begleiten mich. Ich kenne Nex nicht und kenne von Czako nicht. Wahrscheinlich Regimentskameraden. Haben wir denn was?"

"Ich denk doch, gnab'ger herr. Und wovor haben wir denn unfre Mamfell? Die wird schon was finden."

"Nu gut. Also wir haben was. Aber wen laden wir dazu ein? So bloß ich, das geht nicht. Ich mag mich keinem Mensschen mehr vorsetzen. Ezako, das ginge vielleicht noch. Aber Mer, wenn ich ihn auch nicht kenne, zu so was Feinem wie Rer pass' ich nicht mehr; ich bin zu altmodisch geworden. Was meinst du, ob die Sundermanns wohl können?"

"Ach, die konnen schon. Er gewiß, und sie kluckt auch bloß immer so rum."

"Also Gundermanns. Gut. Und dann vielleicht Obers försters. Das alteste Kind hat freilich die Masern, und die Frau, das heißt die Semahlin (und Semahlin is eigentlich auch noch nicht das rechte Wort), die erwartet wieder. Man weiß nie recht, wie man mit ihr dran ist und wie man sie nennen soll, Oberförsterin Kazler oder Durchlaucht. Über man kann's am Ende versuchen. Und dann unser Vasior. Der hat doch

wenigstens die Vildung. Sundermann allein ist zu wenig und eigentlich bloß ein Klutentreter. Und seitdem er die Siebens muhlen hat, ist er noch weniger geworden."

Engelfe nicte.

"Na, dann schick also Martin. Aber er soll sich proper machen. Oder vielleicht ist Brose noch da; der kann ja auf seinem Retourgang bei Gundermanns mit rangehen. Und soll ihnen sagen sieben Uhr, aber nicht früher; sie sigen sonst so lange rum, und man weiß nicht, wovon man reden soll. Das heißt mit ihm; sie red't immerzu... Und gib Brosen auch nen Kornus und funszig Pfennig."

"Ich werd ihm dreißig geben."

"Nein, nein, funfzig. Erst hat er ja doch was gebracht und nu nimmt er wieder was mit. Das is ja so gut wie doppelt. Also funfzig. Anaps ihm nichts ab."

#### Zweites Kapitel

Ziemlich um dieselbe Zeit, wo der Telegraphenbote bei Eundermanns vorsprach, um die Bestellung des alten Herrn von Stechlin auszurichten, ritten Woldemar, Rex und Czako, die sich sür sechs Uhr angemeldet hatten, in breiter Front von Eremmen ab; Friß, Woldemars Reitsnecht, folgte den dreien. Der Weg ging über Wuß. Als sie bis in die Nähe von Dorf und Klosser dieses Namens gekommen waren, bog Woldemar vorsichtig nach links hin aus, weil er der Möglichkeit entgehen wollte, seiner Tante Adelheid, der Domina des Klossers, zu begegnen. Er stand zwar gut mit dieser und hatte sogar vor, ihr, wie herkömmlich, auf dem Rückwege nach Berlin seinen Besuch zu machen; aber in diesem Augenblick paßte ihm solche Begegnung, die sein pünkkliches Eintressen in Stechlin gehindert haben würde, herzlich schlecht. So beschrieb er denn einen weiten

Halbkreis und hatte das Rloster schon um eine Viertelstunde hinter sich, als er sich wieder der Hauptstraße zuwandte. Diese, durch Moors und Wiesengründe führend, war ein vorzüglicher Reitweg, der an vielen Stellen noch eine Grasnarbe trug, weshalb es anderthalb Meilen lang in einem scharfen Trabe vorwärts ging, bis an eine Avenue heran, die geradlinig auf Schloß Stechlin zusührte. Hier ließen alle drei die Zügel fallen und ritten im Schritt weiter. Über ihnen wölbten sich die schonen, alten Kastanienbäume, was ihrem Anritt etwas Anheimelndes und zugleich etwas beinah Feierliches gab.

"Das ist ja wie ein Kirchenschiff," sagte Rex, der am linken Flügel ritt. "Finden Sie nicht auch, Czako?"

"Wenn Sie wollen, ja. Aber Pardon, Rex, ich finde die Wendung etwas trivial für einen Ministerialassessor."

"Nun gut, dann sagen Sie was Besseres."

"Ich werbe mich hüten. Wer unter solchen Umständen was Besseres sagen will, sagt immer was Schlechteres."

Unter diesem sich noch eine Weile fortsetzenden Gespräche waren sie bis an einen Punkt gekommen, von dem aus man das am Ende der Avenue sich aufbauende Bild in aller Klarheit überblicken konnte. Dabei war das Bild nicht bloß klar, sondern auch so frappierend, daß Kex und Czako unwillkürlich ans bielken.

"Alle Wetter, Stechlin, das ist ja reizend," wandte sich Ezako zu dem am andern Flügel reitenden Woldemar. "Ich sind es geradezu märchenhaft, Fata Worgana — das heißt, ich habe noch keine gesehn. Die gelbe Wand, die da noch das letzte Tageslicht auffängt, das ist wohl Ihr Zauberschloß? Und das Stückhen Erau da links, das taxier ich auf eine Kirchenecke. Bleibt nur noch der Staketzaun an der andern Seite; — da wohnt natürlich der Schulmeister. Ich verdürge mich, daß ich's damit getroffen. Aber die zwei schwarzen Riesen, die da grad in der Witte stehn und sich von der gelben Wand

abheben (,abheben' ist übrigens auch trivial; entschuldigen Sie, Rex), die stehen ja da wie die Cherubim. Allerdings etwas ju schwarz. Was sind das für Leute?"

"Das sind Findlinge?"

"Findlinge."

"Ja, Findlinge," wiederholte Woldemar. "Aber wenn Ihnen das Wort anstößig ist, so können Sie sie auch Monolithe nennen. Es ist merkwürdig, Czako, wie hochgradig verwöhnt im Ausbruck Sie sind, wenn Sie nicht gerade selber das Wort haben... Aber nun, meine Herren, müssen wir uns wieder in Trab sehen. Ich bin überzeugt, mein Papa steht schon unzgeduldig auf seiner Rampe, und wenn er uns so in Schritt ankommen sieht, denkt er, wir bringen eine Trauernachricht oder einen Verwundeten."

Wenige Minuten später, und alle drei trabten denn auch wirklich, von Friß gefolgt, über die Bohlenbrücke fort, erst in den Vorhof hinein und dann an der blanken Glaskugel vorsüber. Der Alte stand bereits auf der Rampe, Engelke hinter ihm und hinter diesem Wartin, der alte Russcher. Im Ruwaren alle drei Reiter aus dem Sattel, und Wartin und Friß nahmen die Pferde. So trat man in den Flur. "Erlaube, lieber Papa, dir zwei liebe Freunde von mir vorzustellen: Assertion von Rex, Hauptmann von Czako."

Der alte Stechlin schüttelte jedem die Hand und sprach ihnen aus, wie glücklich er über ihren Besuch sei. "Seien Sie mir herzlich willfommen, meine Herren. Sie haben keine Uhnung, welche Freude Sie mir machen, mir, einem vergräßten, alten Einsiedler. Man sieht nichts mehr, man hort nichts mehr. Ich hoffe auf einen ganzen Sac voll Neuigkeiten."

"Ach, herr Major," sagte Chako, "wir sind ja schon vier; undzwanzig Stunden fort. Und, ganz abgesehen davon, wer kann heutzutage noch mit den Zeitungen konkurrieren!

Ein Clud, daß manche prinzipiell einen Posttag zu spät kommen. Ich meine mit den neuesten Nachrichten. Vielleicht auch sonst noch."

"Sehr wahr," lachte Dubslav. "Der Konservatismus soll übrigens, seinem Wesen nach, eine Bremse sein; damit muß man vieles entschuldigen. Aber da kommen Ihre Mantelsäcke, meine Herren. Engelke, führe die Herren auf ihr Zimmer. Wir haben jest sechseinviertel. Um seben, wenn ich bitten darf."

Engelte hatte mittlerweile die beiden von Dubslav etwas altmodisch als "Mantelsäche" bezeichneten Plaidrollen in die hand genommen und ging damit, den beiden herren voran, auf die doppelarmige Treppe zu, die gerade da, wo die beiden Arme derselben sich treuxten, einen ziemlich geräumigen Vodest mit Saulchengalerie bilbete. Zwischen ben Saulchen aber, und zwar mit Blid auf den Flur, war eine Rokokouhr anges bracht, mit einem Zeitgott darüber, der eine Sippe führte. Crafo wies darauf bin und saate leise zu Rer: "Ein bischen graulich." — ein Gefühl, drin er fich bestärft fah, als man bis auf den mit ungeheurer Raumverschwendung angelegten Obers flur gekommen war. Über einer nach hinten zu gelegenen Saale tur hing eine holztafel mit der Inschrift: "Museum", während hüben und drüben, an den Alurwänden links und rechts, machtige Birtenmaser, und Ebenholzschränke fanden, mahre Prachtstude, mit zwei großen Bilbern bagwischen, eines eine Burg mit diden Badfteinfurmen, das andre ein überlebense aroßer Ritter, augenscheinlich aus der Frundsbergkeit, wo das bunt Landsfnechtliche schon die Ruftung zu drapieren begann.

"Is wohl ein Ahn?" fragte Czako.

"Ja, herr hauptmann. Und er ist auch unten in der Kirche."
"Auch so wie hier?"

"Nein, bloß Grabstein und schon etwas abgetreten. Aber man sieht doch noch, daß es derselbe ist."

Chato nidte. Dabei waren sie bis an ein Edhimmer ges

kommen, das mit der einen Seite nach dem Flur, mit der andern Seite nach einem schmalen Gang hin lag. Hier war auch die Tür. Engelke, vorangehend, desnete und hing die beiden Plaidrollen an die Haken eines hier gleich an der Tür stehenden Rleiderständers. Unmittelbar daneben war ein Rlingelzug mit einer grünen, etwas ausgefransten Puschel daran. Engelke wies darauf hin und sagte: "Wenn die Herren noch was wünschen... Und um sieben... Zweimal wird angeschlagen."

Und damit ging er, die beiden ihrer Bequemlichkeit über, laffend.

Es waren zwei nebeneinander gelegene Zimmer, in benen man Rex und Czako untergebracht hatte, das vordere größer und mit etwas mehr Aufwand eingerichtet, mit Stehspiegel und Toilette, der Spiegel sogar zum Rippen. Das Bett in diesem vorderen Zimmer hatte einen kleinen Himmel und daneben eine Etagere, auf deren oberem Brettchen eine Meißner Figur stand, ihr ohnehin kurzes Röckhen lüpfend, während auf dem unteren Brett ein Neues Testament lag, mit Kelch und Kreuz und einem Palmenzweig auf dem Deckel.

Czako nahm das Meißner Püppchen und sagte: "Wenn nicht unser Freund Woldemar bei diesem Arrangement seine Hand mit im Spiele gehabt hat, so haben wir hier in bezug auf Requisiten ein Ahnungsvermögen, wie's nicht größer gestacht werden kann. Das Püppchen pour moi, das Testament pour vous."

"Czako, wenn Sie doch bloß das Necken lassen könnten!" "Ach, sagen Sie doch so was nicht, Nex; Sie lieben mich ja bloß um meiner Neckereien willen."

Und nun traten sie, von dem Vorderzimmer her, in den etwas kleineren Wohnraum, in dem Spiegel und Toilette fehlten. Dafür aber war ein Rokokosofa da, mit hellbiauem Aklas und weißen Blumen darauf,

"Ja, Rer," sagte Chato, "wie teilen wir nun? Ich benke, Sie nehmen nebenan den himmel, und ich nehme das Rokoko, sofa, noch dazu mit weißen Blumen, vielleicht Lilien. Ich wette, das kleine Ding von Sofa hat eine Geschichte."

"Rototo hat immer eine Geschichte," bestätigte Rex. "Aber hundert Jahr zurud. Was jest hier haust, sieht mir, Gott sei Dank, nicht danach aus. Ein bischen Spuk trau ich diesem alten Kasten allerdings schon zu; aber keine Rokotogeschichte. Rokoto ist doch immer unsittlich. Wie gefällt Ihnen übrigens der Alte?"

"Borzüglich. Ich hatte nicht gedacht, daß unser Freund Woldemar solchen famosen Alten haben könnte."

"Das klingt ja beinah," sagte Rep, "wie wenn Sie gegen unsern Stechlin etwas hatten."

"Was durchaus nicht der Fall ist. Unser Stechlin ist der beste Kerl von der Welt, und wenn ich das verdammte Wort nicht haßte, wurd ich ihn sogar einen "perfekten Gentleman" nennen mussen. Aber . . . "

"Nun . . ."

"Aber er paßt doch nicht recht an seine Stelle."

"An welche?"

"In sein Regiment."

"Aber, Czato, ich verstehe Sie nicht. Er ist sa brillant angeschrieben. Liebling bei jedem. Der Oberst halt große Stude von ihm, und die Prinzen machen ihm beinah den Hof..."

"Ja, das ist es ja eben. Die Prinzen, die Prinzen."

"Was benn, wie benn?"

"Ach, das ist eine lange Geschichte, viel zu lang, um sie hier vor Lisch noch auszukramen. Denn es ist bereits halb, und wir mussens eilen. Übrigens trifft es viele, nicht bloß unsern Stecklin."

"Immer dunkler, immer ratfelvoller," fagte Rep.

"Nun, vielleicht daß ich Ihnen das Ratsel lofe. Schließlich kann man ja Toilette machen und noch seinen Diskurs daneben haben. Die Dringen machen ihm den hof,' fo geruhten Sie tu bemerken, und ich antwortete: "Ja, das ist es eben." Und diese Worte kann ich Ihnen nur wiederholen. Die Prinzen ia, damit hanat es susammen und noch mehr damit, daß die feinen Regimenter immer feiner werden. Ruden Sie fich mal die alten Ranalisten an, das heißt wirklich alte, voriges Jahre hundert und dann so bis anno sechs. Da finden Sie bei Regis ment Sarde du Corps oder bei Regiment Gensdarmes unsere auten alten Ramen: Marwis, Wafenis, Kracht, Loschebrand, Bredow, Rochow, hochstens daß sich mal ein hoher betitelter Schlesischer mit hinein verirrt. Naturlich gab es auch Prinzen damals, aber der Adel gab den Ton an, und die paar Prinzen mußten noch froh sein, wenn sie nicht storten. Damit ist es nun aber, seit wir Raiser und Reich find, total vorbei. Natur: lich sprech ich nicht von der Proving, nicht von Litauen und Masuren, sondern von der Garde, von den Regimentern unter ben Augen Seiner Majestat. Und nun aar erst biefe Garbes dragoner! Die waren immer pit, aber seit sie, pour combler le bonheur, auch noch "Königin von Großbritannien und Irland' find, wird es immer mehr davon, und je viker fie werden, desto mehr Prinzen kommen hinein, von denen übris gens auch jett schon mehr da sind, als es so obenhin aussieht, denn manche sind eigentlich welche und dürfen es bloß nicht sagen. Und wenn man dann gar noch die alten mitrechnet. die bloß à la suite stehen, aber doch immer noch mit dabei sind, wenn irgendwas los ist, so haben wir, wenn der Kreis geschlossen wird, zwar kein Varkett von Königen, aber doch einen Zirkus von Prinzen. Und da hinein ist nun unser auter Stechlin gestellt. Naturlich tut er, was er kann, und macht so gewisse Luxusse mit, Gefühlsluxusse, Gesinnungsluxusse und, wenn es sein muß, auch Freiheitslurusse. So nen Schimmer von

Sozialbemokratie. Das ist aber auf die Dauer schwierig. Richtige Prinzen können sich das leisten, die verbebeln nicht leicht. Aber Stechlin! Stechlin ist ein reizender Kerl, aber er ist doch bloß ein Mensch."

"Und das sagen Sie, Chako, gerade Sie, der Sie das Mensch; liche stets betonen?"

"Ja, Nex, das tu ich. heut wie immer. Aber eines schickt sich nicht für alle. Der eine darf's, der andre nicht. Wenn unser Freund Stechlin sich in diese seine alte Schloßtate zurückzieht, so darf er Wensch sein, soviel er will, aber als Gardes dragoner kommt er damit nicht aus. Vom alten Adam will ich nicht sprechen, das hat immer noch so ne Nebendedeutung."

Während Ner und Czako Toilette machten und abwechselnd über den alten und den jungen Stechlin verhandelten, schritten die, die den Segenstand dieser Unterhaltung bildeten, Vater und Sohn, im Sarten auf und ab und hatten auch ihrerseits ihr Sespräch.

"Ich bin dir dankbar, daß du mir deine Freunde mitges bracht hast. Hoffentlich kommen sie auf ihre Kosten. Mein Leben verläuft ein bischen zu einsam, und es wird ohnehin gut sein, wenn ich mich wieder an Menschen gewöhne. Du wirst gelesen haben, daß unser guter alter Kortschädel gestorben ist, und in etwa vierzehn Tagen haben wir hier ne Neuwahl. Da muß ich dann ran und mich populär machen. Die Konser, vativen wollen mich haben und keinen andern. Eigentlich mag ich nicht, aber ich soll, und da paßt es mir denn, daß du mir Leute bringst, an denen ich mich für die Welt sozusagen wieder wie einüben kann. Sind sie denn ausgiedig und plauderhaft?"

"D sehr, Papa, vielleicht zu sehr. Wenigstens der eine."
"Das is gewiß der Czako. Sonderbar, die von Alexander reden alle gern. Aber ich bin sehr dafür; Schweigen kleid't nicht jeden. Und dann sollen wir uns ja auch durch die Sprache

vom Tier unterscheiben. Also wer am meisten red't, ist der reinste Mensch. Und diesem Chako, den hab ich es gleich anges sehn. Aber der Rex. Du sagst Ministerialassessor. Ist er denn von der frommen Familie?"

"Nein, Papa, du machst dieselbe Verwechslung, die beinah alle machen. Die fromme Familie, das sind die Neckes, gräfzlich und sehr vornehm. Die Rer natürlich auch, aber doch nicht so hoch hinaus und auch nicht so fromm. Allerdings nimmt mein Freund, der Ministerialassesor, einen Anlauf dazu, die Reckes womdzlich einzuholen."

"Dann hab ich also doch recht gesehn. Er hat so die Figur, die so was vermuten läßt, ein bischen wenig Fleisch und so glatt rassert. Habt ihr denn beim Nasseren in Cremmen gleich einen gefunden?"

"Er hat alles immer bei sich; lauter englische. Bon Solingen ober Suhl will er nichts wissen."

"Und muß man ihn denn vorsichtig anfassen, wenn das Gespräch auf kirchliche Dinge kommt? Ich bin ja, wie du weißt, eigentlich kirchlich, wenigstens kirchlicher als mein guter Pastor (es wird immer schlimmer mit ihm), aber ich bin so im Lus, brud mitunter ungenierter, als man vielleicht sein soll, und bei "niedergefahren zur Hölle" kann mir's passieren, daß ich nolens volens ein bischen tolles Zeug rede. Wie sieht es denn da mit ihm? Mußich mich in acht nehmen? Oder macht er bloß so mit?"

"Das will ich nicht geradezu behaupten. Ich denke mir, er sieht so wie die meisten siehn; das heißt, er weiß es nicht recht."

"Ja, ja, den Zustand kenn ich."

"Und weil er es nicht recht weiß, hat er sozusagen die Auswahl und wählt das, was gerade gilt und nach oben hin empfiehlt. Ich kann das auch so schlimm nicht finden. Einige nennen ihn einen "Streber". Aber wenn er es ist, ist er jedens falls keiner von den schlimmsten. Er hat eigenklich einen guten

Charafter, und im cercle intime kann er reizend sein. Er versändert sich dann nicht in dem, was er sagt, oder doch nur ganzwenig, aber ich möchte sagen, er verändert sich in der Art, wie er zuhört. Czako meint, unser Freund Rer halte sich mit dem Ohr sür das schadlos, was er mit dem Munde versäumt. Czako wird überhaupt am besten mit ihm fertig; er schraubt ihn beständig, und Rer, was ich reizend sinde, läßt sich diese Schraubereien gefallen. Daran siehst du schon, daß sich mit ihm leben läßt. Seine Frömmigkeit ist keine Lüge, bloß Erziehung, Angewohnheit, und so schließlich seine zweite Natur geworden."

"Ich werde ihn bei Tisch neben Lorenzen seizen; die mögen dann beide sehn, wie sie miteinander fertig werden. Bielleicht erleben wir ne Bekehrung. Das heißt Rer den Pastor. Aber da hore ich eine Kutsche die Dorsstraße raufkommen. Das sind natürlich Gundermanns; die kommen immer zu früh. Der arme Kerl hat mal was von der Höslichkeit der Könige gehört und macht jest einen zu weitgehenden Gebrauch davon. Autos didakten übertreiben immer. Ich din selber einer und kann also mitreden. Nun, wir sprechen morgen früh weiter; heute wird es nichts mehr. Du wirst dich auch noch ein dißchen striegeln müssen, und ich will mir nen schwarzen Roc anziehn. Das din ich der guten Frau von Gundermann doch schuldig; sie pust sich übrigens nach wie vor wie'n Schlittenpferd und hat immer noch den merkwürdigen Federbusch in ihrem Zops—das heißt, wenn's ihrer ist."

#### Drittes Kapitel

Engelke schlug unten im Flur zweimal an einen alten, als Lamtam sungierenden Schild, der an einem der zwei vorspringenden und zugleich die ganze Treppe tragenden

34/08

Pfeiler hing. Eben diese zwei Pfeiler bilbeten denn auch mit dem Podest und der in Front desselben angebrachten Rokoko, nhr einen zum Gartensalon, diesem Hauptzimmer des Erdzgeschosses, führenden, ziemlich pittoresten Portifus, von dem ein auf Besuch anwesender hauptstädtischer Architekt mal gesagt hatte: sämtliche Bausünden von Schloß Stechlin würden durch diesen verdrehten, aber malerischen Einfall wieder gutgemacht.

Die Uhr mit dem Sippenmann schlug gerade sieben, als Rex und Ckafo die Treppe herunter famen und, eine Biegung machend, auf den von berufener Seite so glimpflich beurteilten sonderbaren Borbau zusteuerten. Als die Freunde diesen vassierten, saben sie — die Türflügel waren schon geöffnet in aller Bequemlichkeit in den Salon hinein und nahmen hier mahr, daß etliche, ihnen zu Ehren geladene Gaste bereits er: schienen waren. Dubslav, in dunklem Überrock und die Bande chenrosette sowohl des preußischen wie des wendischen Kronenordens im Anopfloch, ging den Eintretenden entgegen, begrüßte sie nochmals mit der ihm eigenen Herklichkeit, und beide Herren gleich danach in den Kreis der schon Versammelten einführend, fagte er: "Bitte die herrschaften miteinander bekannt machen ju dürfen: herr und Frau von Gundermann auf Siebene mublen, Pastor Lorenzen, Oberforster Rabler." und dann, nach links sich wendend, "Ministerialassessor von Rex. Hauptmann von Czafo vom Regiment Alexander." Man verneigte sich gegenseitig, worauf Dubslav zwischen Rer und Vastor Lorenzen, Woldemar aber, als Ablatus feines Vaters, zwischen Czato und Rabler eine Verbindung herzustellen suchte, mas auch ohne weiteres gelang, weil es huben und drüben weder an gesellschaftlicher Gewandtheit, noch an gutem Willen gebrach. Nur konnte Rer nicht umbin, die Siebenmühlener etwas eindringlich zu mustern, tropbem herr von Gunder: mann in Frad und weißer Binde, Frau von Gundermann

aber in geblumtem Atlas mit Marabufächer erschienen war, — er augenscheinlich Parvenu, sie Berlinerin aus einem nordöste lichen Vorstadtgebiet.

Rer sah das alles. Er kam aber nicht in die Lage, sich lange damit zu beschäftigen, weil Dubslav eben jest den Arm ber Frau von Gundermann nahm und dadurch bas Zeichen jum Aufbruch ju der im Nebenzimmer gedeckten Tafel gab. Alle folgten paarweise, wie sie sich vorher zusammengefunden. kamen aber durch die von seiten Dublavs schon vorher fests gesette Tafelordnung wieder auseinander. Die beiden Steche lins, Bater und Sohn, plazierten fich an den beiden Schmale seiten einander gegenüber, während zur Rechten und Linken von Dubslav herr und Frau von Gundermann, rechts und links von Woldemar aber Reg und Lorenzen sagen. Die Mittelplate hatten Katler und Chafo inne. Neben einem großen alten Eichenbufett, gang in Rabe ber Tur, fanden Engelte und Martin, Engelte in seiner sandfarbenen Livree mit den großen Knopfen. Martin, dem nur oblag, mit der Ruche Verbindung zu halten, einfach in schwarzem Rock und Stulpstiefeln.

Der alte Dubslav war in bester kanne, stieß gleich nach ben ersten köffeln Suppe mit Frau von Gundermann verstraulich an, dankte für ihr Erscheinen und entschuldigte sich wegen der späten Einladung: "Aber erst um zwölf kam Woldes mars Telegramm. Es ist das mit dem Telegraphieren solche Sache, manches wird besser, aber manches wird auch schlechter, und die seinere Sitte leidet nun schon ganz gewiß. Schon die Form, die Abfassung. Kürze soll eine Tugend sein, aber sich kurz sassen, heißt meistens auch, sich grob sassen. Jede Spur von Verbindlichkeit sällt fort, und das Wort "Hert" ist beis spielsweise gar nicht mehr anzutreffen. Ich hatte mal einen Freund, der ganz ernsthaft versicherte: "Der häßlichste Wops sei der schönste;" so läßt sich jest beinahe sagen, "das gröbste

31

#### LIBRARY

Telegramm ist das feinste'. Wenigstens das in seiner Art vollendetste. Jeder, der wieder eine neue Fünspfennigersparnis berausdoktert, ist ein Genie."

Diese Worte Dubslavs hatten sich anfänglich an die Frau von Sundermann, fehr bald aber mehr an Sundermann selbst gerichtet, weshalb dieser lettere denn auch antwortete: "Ja, herr von Stechlin, alles Zeichen der Zeit. Und gang bezeichnend, daß gerade das Wort "herr", wie Sie schon hervorjuheben die Gute hatten, so gut wie abgeschafft ift. "herr' ift Unfinn geworden, "herr' past den herren nicht mehr, ich meine natürlich die, die jetzt die Welt regieren wollen. Aber es ist auch danach. Alle diese Neuerungen, an denen sich leider auch der Staat beteiligt, mas find fie? Begunftigungen ber Unbotmäßigkeit, also Wasser auf die Mühlen der Sozials bemokratie. Weiter nichts. Und niemand da, ber Luft und Rraft batte, dies Wasser abzustellen. Aber tropbem, herr von Stechlin - ich wurde nicht widersprechen, wenn mich das Tatsächliche nicht dazu zwänge --, tropbem geht es nicht ohne Telegraphie, gerade hier in unsrer Einsamkeit. Und dabei das beständige Schwanken der Kurse. Namentlich auch in der Mühlens und Brettschneidebranche ..."

"Bersteht sich, lieber Gundermann. Was ich da gesagt habe... Wenn ich das Gegenteil gesagt hatte, ware es ebenso richtig. Der Teufel is nich so schwarz, wie er gemalt wird, und die Telegraphie auch nicht, und wir auch nicht. Schließlich ist es doch was Großes, diese Naturwissenschaften, dieser elektrische Strom, tipp, tipp, tipp, und wenn uns daran läge (aber uns liegt nichts daran), so könnten wir den Raiser von China wissen lassen, daß wir hier versammelt sind und seiner gedacht haben. Und dabei diese merkwürdigen Verschiebungen in Zeit und Stunde. Beinahe komisch. Als Anno stedzig die Pariser Septemberrevolution ausbrach, wußte man's in Americka drüben um ein paar Stunden früher, als die Revolution

überhaupt da war. Ich sagte: Septemberrevolution. Es kann aber auch ne andre gewesen sein; sie haben da so viele, daß man sie leicht verwechselt. Eine war im Juni, ne andre war im Juli, — wer nich ein Bombengedächtnis hat, muß da note wendig reinfallen . . . Engelke, präsentiere der gnädgen Frau den Fisch noch mal. Und vielleicht nimmt auch herr von Caafo . . . "

"Sewiß, herr von Stechlin," sagte Czako. "Erstlich aus reiner Gourmandise, dann aber auch aus Forschertrieb oder Fortschrittsbedürsnis. Man will doch an dem, was gerade gilt oder überhaupt Menscheitsentwicklung bedeutet, auch seinerseits nach Möglichkeit teilnehmen, und da sieht denn Tischnahrung jest obenan. Fische sollen außerdem viel Phosephor enthalten, und Phosphor, so heißt es, macht helle"."

"Gewiß," kicherte Frau von Gundermann, die sich bei dem Wort "helle" wie personlich getroffen fühlte. "Phosphor war ja auch schon, eh die Schwedischen auftamen."

"D, lange vorher," bestätigte Czako. "Was mich aber," fuhr er, sich an Dubslav wendend, fort, "an diesen Karpsen noch ganz besonders sesselt — beiläusig ein Prachteremplar —, das ist das, daß er doch höchswahrscheinlich aus Ihrem bezühmten See stammt, über den ich durch Woldemar, Ihren Herrn Sohn, bereits unterrichtet din. Dieser merkwürdige See, dieser Stechlin! Und da frag ich mich denn unwillkürlich (denn Karpsen werden alt; daher beispielsweise die Woosstarpsen), welche Revolutionen sind an diesem hervorragenden Eremplar seiner Sattung wohl schon vorübergegangen? Ich weiß nicht, ob ich ihn auf hundertsünszig Jahre tarieren dars; wenn aber, so würde er als Jüngling die Lissadner Uttion und als Urgreis den neuerlichen Ausbruch des Krakatowa mitges macht haben. Und all das erwogen, drängt sich mir die Frage auf . . ."

Dubslav lächelte zustimmend.

"... Und all das erwogen, drängt sich mir die Frage auf, wenn's nun in Ihrem Stechlinsee zu brodeln beginnt oder gar die große Trichterbildung anhebt, aus der dann und wann, wenn ich recht gehört habe, der krähende Hahn aufsteigt, wie verhält sich da der Stechlinkarpsen, dieser doch offenbar Nächsteteiligte, bei dem Anpochen derartiger Weltereignisse? Besneidet er den Hahn, dem es vergönnt ist, in die Ruppiner Lande hineinzukrähen, oder ist er umgekehrt ein Feigling, der sich in seinem Woorgrund verkriecht, also ein Bourgeois, der am andern Worgen fragt: "Schießen sie noch?"

"Mein lieber herr von Czako, die Beantwortung Ihrer Frage hat selbst für einen Anwohner des Stechlin seine Schwies rigkeiten. Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist. Und zu dem innerlichsten und verschlossensten zählt der Karpfen; er ist nämlich sehr dumm. Aber nach der Wahrscheinlichkeitstrechung wird er sich beim Eintreten der großen Eruption wohl verkrochen haben. Wir verkriechen uns nämlich alle. Heldenstum ist Ausnahmezustand und meist Produkt einer Zwangsslage. Sie brauchen mir übrigens nicht zuzustimmen, denn Sie sind noch im Dienst."

"Bitte, bitte," fagte Chafo.

Sehr, sehr anders ging das Gespräch an der entgegen; gesehten Seite der Lasel. Nex, dex, wenn er dienstlich oder außerdienstlich auss Land kam, immer eine Neigung spürte, sozialen Fragen nachzuhängen, und beispielsweise jedesmal mit Vorliebe darauf aus war, an das Zahlenverhältnis der in und außer der She geborenen Kinder alle möglichen, teils dem Gemeinwohl, teils der Sittlichkeit zugute kommende Bestrachtungen zu knüpsen, hatte sich auch heute wieder in einem mit Pastor Lorenzen angeknüpsten Zwiegespräch seinem Liebslingsthema zugewandt, war aber, weil Dubslav durch eine Zwischenfrage den Faden abschnitt, in die Lage gekommen,

fich vorübergebend statt mit Lorenzen mit Rapler beschäftigen su muffen, von dem er zufällig in Erfahrung gebracht hatte, baß er früher Feldiager gewesen sei. Das gab ihm einen guten Gesprächsstoff und ließ ihn fragen, ob der herr Oberforster nicht mitunter schmerklich den swischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart liegenden Gegensat empfinde. — sein früherer Feldjägerberuf, so nehme er an, habe ihn in die weite Welt hinausgeführt, während er jest "flabiliert" fei. "Stabilierung" jablte ju Rer' Lieblingswendungen und entstammte jenem forglich ausgewählten Fremdworterschaß, den er fich er hatte diese Dinge dienstlich zu bearbeiten gehabt — aus den Erlassen Ronig Friedrich Wilhelms I. angeeignet und mit in sein Aftendeutsch berübergenommen hatte. Kakler, ein vorzüglicher herr, aber auf dem Gebiete der Konversation doch nur von einer oft unausreichenden Drientierunasfähigkeit. fand sich in des Ministerialassessors etwas gedrechseltem Ges dankengange nicht gleich zurecht und war froh, als ihm der bellhörige, mittlerweile wieder frei gewordene Vastor in der durch Rer aufgeworfenen Frage zu hilfe kam. "Ich glaube herauszuhdren," sagte Lorenzen, "daß herr von Rer geneigt ist, dem Leben draußen in der Welt vor dem in unsrer stillen Grafschaft den Borgug zu geben. Ich weiß aber nicht, ob wir ihm darin folgen konnen, ich nun schon gewiß nicht; aber auch unser herr Oberforster wird mutmaklich froh sein, seine vorbem im Eisenbahncoupé verbrachten Feldjagertage hinter sich zu haben. Es heißt freilich, im engen Kreis verengert sich der Sinn', und in den meisten Fällen mag es zutreffen. Aber doch nicht immer, und jedenfalls hat das Weltfremde bestimmte große Vorzüge."

"Sie sprechen mir durchaus aus der Seele, herr Pastor Lorenzen," sagte Rex. "Wenn es einen Augenblick vielleicht so klang, als ob der "Globetrotter" mein Ideal sei, so bin ich sehr geneigt, mit mir handeln zu lassen. Aber etwas hat es doch

mit bem Auchebraukenezuehausessein' auf fich, und wenn Sie trosbem für Einsamfeit und Stille pladieren, so pladieren Sie wohl in eigner Sache. Denn wie sich ber herr Oberforster aus der Melt gurudaegogen hat, so wohl auch Sie. Sie sind beide barin, gang individuell, einem Bergenszuge gefolgt, und vielleicht, daß meine perfonliche Reigung diefelben Wege ginge. Dennoch wird es andre geben, die von einem folchen Sichzuruckiehen aus der Welt nichts wissen wollen, die vielleicht umgekehrt, fatt in einem Sichhingeben an ben einzelnen, in ber Beschäftigung mit einer Bielbeit ihre Bestimmung finden. Ich glaube burch Freund Stechlin zu wissen, welche Fragen Sie seit lange beschäftigen, und bitte, Sie dazu beglückwünschen ju durfen. Sie stehen in der driftlichesoxialen Bewegung. Aber nehmen Sie deren Schöpfer, der Ihnen perfonlich viels leicht nabesteht, er und sein Dun sprechen doch recht eigentlich für mich: sein Reld ist nicht einzelne Seelsorge, nicht eine Lande gemeinde, sondern eine Beltstadt. Stoders Auftreten und seine Mission sind eine Widerlegung davon, daß das Schaffen im Engen und Umgrenkten notwendig das Segensreichere fein muffe."

Lorenzen war daran gewöhnt, sei's zu Lob, sei's zu Tadel, sich mit dem ebenso geseierten wie besehdeten Hosprediger in Parallele gestellt zu sehen, und empfand dies jedesmal als eine Huldigung. Aber nicht minder empfand er dabei regelmäßig den tiesen Unterschied, der zwischen dem großen Ugitator und seiner stillen Weise lag. "Ich glaube, Herr von Rer," nahm er wieder das Wort, "daß Sie den "Vater der Berliner Beswegung" sehr richtig geschildert haben, vielleicht sogar zur Zusstiedenheit des Geschilderten selbst, was, wie man sagt, nicht eben leicht sein soll. Er hat viel erreicht und sieht anscheinend in einem Siegeszeichen; hüben und drüben hat er Wurzel geschlagen und sieht sich geliebt und gehuldigt, nicht nur seitens derer, denen er milbtätig die Schuhe schneidet, sondern beinah

mehr noch im Lager derer, denen er das leder zu den Schuhen nimmt. Er hat icon so viele Beinamen, und der bes beiligen Rrispin ware nicht ber schlimmste. Biele wird es geben, die sein Dun im guten Sinne beneiden. Aber ich fürchte, ber Sag ift nabe, wo der so Rubrige und zugleich so Mutige, der seine Ziele so weit stedte, fich in die Enge des Daseins guruckehnen wird. Er besitht, wenn ich recht berichtet bin, ein fleines Bauerns gut irgendwo in Franken, und wohl moglich, ja, mir personlich geradezu wahrscheinlich, daß ihm an jener stillen Stelle früher ober spåter ein echteres Glud erbluht, als er es jest hat. Es beißt wohl, Gebet bin und lehret alle Beiden', aber schoner ift es doch, wenn die Welt, uns suchend, an uns herankommt. Und die Welt kommt schon, wenn die richtige Personlichkeit sich ihr auftut. Da ist dieser Worishofener Pfarrer - er sucht nicht die Menschen, die Menschen suchen ihn. Und wenn sie tommen, so beilt er sie, beilt sie mit dem Einfachsten und Natürlichsten. Übertragen Sie bas vom Außern aufs Innere. so haben Sie mein Ideal. Einen Brunnen graben just an der Stelle, wo man gerade steht. Innere Mission in nachster Rabe, sei's mit dem Alten, sei's mit etwas Reuem."

"Alfo mit dem Neuen," sagte Woldemar und reichte seinem alten Lehrer die Hand.

Aber dieser antwortete: "Nicht so ganz unbedingt mit dem Neuen. Lieber mit dem Alten, soweit es irgend geht, und mit dem Neuen nur, soweit es muß."

Das Mahl war inzwischen vorgeschritten und bei einem Gange angelangt, der eine Spezialität von Schloß Stechlin war und jedesmal die Bewunderung seiner Gaste bildete: losgeloste Krammetsvögelbrüsse, mit einer dunkeln Kraftbrühe ans gerichtet, die, wenn die herbsis und Ebereschentage da waren, als eine höhere Form von Schwarzsauer auf den Lisch zu kommen pslegten. Engelke prasentierte Burgunder dazu,

der schon lange lag, noch aus alten, besseren Tagen ber, und als jeder davon genommen, erhob fich Dubslav, um erst furg feine lieben Gaffe zu begrußen, dann aber die Damen leben gu laffen. Er muffe bei biefem Plural bleiben, tropbem die Damens welt nur in einer Einheit vertreten sei: doch er gedenke dabei neben seiner lieben Freundin und Tischnachbarin (er füßte dieser huldigend die Sand) qualeich auch der "Gemahlin" seines Freundes Rakler, die leider — wenn auch vom Kamilienstands vunft aus in hocherfreulichster Veranlassung — am Erscheinen in ihrer Mitte verhindert sei: "Meine herren, Frau Obers forster Rapler" - er machte hier eine kleine Pause, wie wenn er eine hohere Titulatur gang ernsthaft in Erwägung gezogen hatte - "Frau Oberforster Rapler und Frau von Gundermann, sie leben hoch!" Rer. Ckafo. Kabler erhoben sich, um mit Frau von Gundermann anzustoßen; als aber jeder von ihnen auf seinen Plat zurückgekehrt war, nahmen sie die durch den Loast unterbrochenen Privatgespräche wieder auf, wobei Dubslav als guter Wirt sich darauf beschränkte, turze Bemerkungen nach links und rechts bin einzustreuen. Dies war indessen nicht immer leicht, am wenigsten leicht bei bem Geplauder, das der Sauptmann und Frau von Gundermann führten, und das so pausenlos verlief, daß ein Einhafen sich taum ermöglichte. Czafo war ein guter Spreicher, aber er verschwand neben seiner Partnerin. Ihres Vaters Laufbahn, der es (ursprünglich Schreibs und Zeichenlehrer) in einer langen, schon mit anno 13 beginnenden Dienstzeit bis zum hauptmann in der "Plans kammer" gebracht hatte, gab ihr in ihren Augen eine gewisse militärische Zugehörigkeit, und als sie, nach mehrmaligem Auslugen, endlich den ihr wohlbefannten Namenstug des Regis ments Alexander auf Chafos Achselklappe erkannt hatte, sagte sie: "Gott . . ., Alexander. Nein, ich sage. Mir war aber doch auch gleich so: Mungstraße. Wir wohnten ja Linienstraße, Ede ber Weinmeister — bas heißt, als ich meinen Mann fennen

lernte. Vorher braußen, Schönhauser Allee. Wenn man so wen aus seiner Gegend wieder sieht! Ich bin ganz glücklich, Derr Hauptmann. Ach, es ist zu traurig hier. Und wenn wir nicht den Herrn von Stechlin hätten, so hätten wir so gut wie gar nichts. Wit Raylers," aber dies slüsterte sie nur leise, "mit Raylers ist es nichts, die sind zu hoch raus. Da muß man sich denn klein machen. Und so toll ist es am Ende doch auch noch nicht. Jest passen sie ja noch leidlich. Aber abwarten."

"Sehr wahr, sehr mahr," sagte Czafo, ber, ohne was Sicheres ju versteben, nur ein mahrend bes Dubslavichen Toaftes icon gehabtes Gefühl bestätigt fab, daß es mit den Raplers was Besonderes auf sich haben musse. Frau von Gundermann aber, ben ihr unbequemen Flufterton aufgebend, fubr mit wieder lauter werdender Stimme fort: "Wir haben ben herrn von Stechlin, und das ist ein Glud, und es ist auch bloß eine gute halbe Meile. Die meisten andern wohnen viel su weit, und wenn sie auch naher wohnten, sie wollen alle nicht recht; die Leute hier, mit benen wir eigentlich Umgang haben mußten, find so difficil und legen alles auf die Goldwage. Das heißt, vieles legen sie nicht auf die Goldwage, dazu reicht es bei den meisten nicht aus; nur immer die Ahnen. Und sechzehn ift das wenigste. Ja, wer hat gleich sechzehn? Gunders mann ift erft geadelt, und wenn er nicht Glud gehabt hatte, fo war es gar nichts. Er hat nämlich flein angefangen, bloß mit einer Muble; jest haben wir nun freilich fleben, immer den Rhin entlang, lauter Schneidemublen, Bohlen und Bretter, einzöllig, zweizöllig und noch mehr. Und die Berliner Dielen, die find fast alle von uns."

"Aber, meine gnadigste Fran, das muß Ihnen doch ein Hochgefühl geben. Alle Berliner Dielen! Und dieser Rhin; sing, von dem Sie sprechen, der vielleicht eine ganze Seenkette verbindet, und woran mutmaßlich eine reizende Billa liegt! Und darin horen Sie Tag und Nacht, wie nebenan in der

Mühle die Säge geht, und die dicht herumstehenden Bäume bewegen sich leise. Mitunter natürlich ist auch Sturm. Und Sie haben eine PonnsEquipage für Ihre Kinder. Ich darf doch annehmen, daß Sie Kinder haben? Wenn man so abges schieden lebt und so beständig auseinander angewiesen ist..."

"Es ist, wie Sie sagen, herr hauptmann; ich habe Kinder, aber schon erwachsen, beinah alle, denn ich habe mich jung vers heiratet. Ja, herr von Czako, man ist auch einmal jung gewesen. Und es ist ein Glück, daß ich die Kinder habe. Sonst ist kein Mensch da, mit dem man ein gebildetes Gespräch führen kann. Mein Mann hat seine Politik und möckte sich wählen lassen, aber es wird nichts, und wenn ich die Journale bringe, nicht mal die Bilder sieht er sich an. Und die Geschichten, sagt er, seien bloß dummes Zeug und bloß Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Seine Mühlen, was ich übrigens recht und billig sinde, sind ihm lieber."

"Aber Sie mussen boch viele Wenschen um sich herum haben, schon in Ihrer Wirtschaft."

"Ja, die hab ich, und die Mamsells, die man so triegt, ja, ein paar Wochen geht es; aber dann bandeln sie gleich an, am liebsten mit nem Volontär; wir haben nämlich auch Volontärs in der Mühlenbranche. Und die meisten sind aus ganz gutem Hause. Die jungen Menschen passen aber nicht auf, und da hat man's denn, und immer gleich Knall und Fall. All das ist doch traurig, und mitunter ist es auch so, daß man sich geradezu genieren muß."

Czako seufzte. "Mir ein Greuel, all dergleichen. Aber ich weiß vom Mandver her, was alles vorkommt. Und mit einer Schläue... nichts schlauer, als verliebte Wenschen. Ach, das ist ein Kapitel, womit man nicht fertig wird. Aber Sie sagten Linienstraße, meine Enadigste. Welche Nummer denn? Ich fenne da beinah jedes Haus, kleine, nette Häuser, immer bloß Belsetage, höchstens mal ein Oeil de Boeuk."

- "Wie? was?"

"Großes rundes Fenster ohne Glas. Aber ich liebe biese häuser."

"Ja, das kann ich auch von mir sagen, und in gerade solchen Häusern hab ich meine beste Zeit verbracht, als ich noch ein Quad war, höchstens vierzehn. Und so grausam wild. Damals waren nämlich noch die Rinnsteine, und wenn es dann regnete und alles überschwemmt war und die Bretter ansingen, sich zu heben, und schon so halb herumschwammen, und die Ratten, die da drunter stecken, nicht mehr wußten, wo sie hin sollten, dann sprangen wir auf die Bohlen rauf, und nun die Biester raus, links und rechts, und die Jungens hinterher, immer ausgekrempelt und ganz nachgt. Und einzmal, weil der eine Junge nicht abließ und mit seinen Holzpantinen immer draussos schlug, da wurde das Untier falsch und bis den Jungen so, daß er schrie! Rein, so hab ich noch keinen Wenschen wieder schreien hören. Und es war auch fürchterlich."

"Ja, bas ift es. Und ba helfen bloß Rattenfanger."

"Ja, Rattenfänger, davon hab ich auch gehört — Rattens fänger von hameln. Aber die gibt es doch nicht mehr."

"Nein, gnadige Frau, die gibt es nicht mehr, wenigstens nicht mehr solche Herenmeister mit Zauberspruch und einer Pfeife zum Pfeifen. Aber die meine ich auch gar nicht. Ich meine überhaupt nicht Wenschen, die dergleichen als Metier betreiben und sich in den Zeitungen anzeigen, unheimliche Sessichter mit einer Pelzfappe. Was ich meine, sind bloß Pinscher, die nebenher auch noch "Nattenfänger" heißen und es auch wirklich sind. Und mit einem solchen Rattenfänger auf die Jagd gehen, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt."

"Aber mit einem Pinscher kann man doch nicht auf die Raad geben!"

"Doch, doch, meine gnädigste Frau. Als ich in Paris war (ich war da nämlich mal hinkommandiert), da bin ich mit runtergestiegen in die sogenannten Katafomben, hochgewölbte Kandle, die sich unter der Erde hinziehen. Und diese Kandle sind das wahre Ratteneldorado; da sind sie zu Willionen. Oben drei Willionen Franzosen, unten drei Willionen Ratten. Und einmal, wie gesagt, din ich da mit runtergestettert und in einem Boote durch diese Unterwelt hingesahren, immer mitten in die Ratten hinein."

"Gräflich, gräflich. Und sind Sie heil wieder raus gestommen?"

"Im gangen, ja. Denn, meine gnabigfte Frau, eigentlich war es boch ein Bergnugen. In unserm Rabn hatten wir nämlich zwei solche Rattenfänger, einen vorn und einen hinten. Und nun hatten Sie seben follen, wie das losging. "Schnapp," und das Tier um die Ohren geschlagen, und tot war es. Und so weiter, so schnell wie Sie nur gablen tonnen, und mitunter noch schneller. Ich fann es nur vergleichen mit Mr. Carver, bem befannten Mr. Carver, von dem Sie gewiß einmal ges lesen haben, der in der Sefunde drei Glasfugeln wegschoß. Und so immerzu, viele hundert. Ja, so was wie diese Rattens jagd da unten, das veraikt man nicht wieder. Es war aber auch das Beste ba. Denn was sonst noch von Varis geredet wird, das ift alles übertrieben; meift bummes Zeug. Was haben fie denn Großes? Opern und Zirfus und Museum, und in einem Saal ne Benus, die man fich nicht recht ansieht, weil sie das Gefühl verlett, namentlich wenn man mit Damen da ist. Und das alles haben wir schließlich auch, und manches haben wir noch besser. So zum Beispiel Riemann und die dell' Era. Aber folche Rattenschlacht, das muß wahr sein, die haben wir nicht. Und warum nicht? Weil wir feine Ratafomben haben."

Der alte Dubslav, der das Wort "Ratafomben" gehort hatte, wandte sich jest wieder über den Lisch hin und sagte: "Pardon, herr von Czako, aber Sie mussen meiner lieben Fran von Gundermann nicht mit so furchtbar ernsten Sachen koms

men und noch dazu hier bei Tisch, gleich nach Karpsen und Meerrettich. Katakomben! Ich bitte Sie. Die waren ja doch eigenklich in Rom und erinnern einen immer an die traurigsten Zeiten, an den grausamen Kaiser Nero und seine Verfolgungen und seine Fackeln. Und da war dann noch einer mit einem etwas längeren Ramen, der noch viel grausamer war, und da verkrochen sich diese armen Christen gerade in eben diese Kataskomben, und manche wurden verraten und gemordet. Nein, herr von Czako, da lieber was Heiteres. Nicht wahr, meine liebe Frau von Gundermann?"

"Ach nein, herr von Stechlin; es ist doch alles so sehr ges lehrig. Und wenn man so selten Gelegenheit hat..."

"Na, wie Sie wollen. Ich hab es gut gemeint. Stoßen wir an! Ihr Rudolf soll leben; das ist doch der Liebling, trops dem er der alteste ist. Wie alt ist er denn jest?"

"Bierundzwanzig."

"Ein schönes Alter. Und wie ich hore, ein guter Mensch. Er mußte nur mehr raus. Er versauert hier ein bifichen."

"Sag ich ihm auch. Aber er will nicht fort. Er fagt, zu hause sei es am besten."

"Bravo. Da nehm ich alles zurück. Lassen Sie ihn. Zu Hause ist es am Ende wirklich am besten. Und gerade wir hier, die wir den Borzug haben, in der Rheinsberger Gegend zu leben. Ja, wo ist so was? Erst der große König, und dann Prinz Heinrich, der nie ne Schlacht verloren. Und einige sagen, er wäre noch klüger gewesen als sein Bruder. Aber ich will so was nicht gesagt haben."

## Viertes Rapitel

Frau von Gundermann schien auf das ihr als einziger, also auch altester Dame zustehende Tafelausbebungsrecht vers

zichten zu wollen und wartete, bis fatt ihrer der schon seit einer Viertelstunde sich nach seiner Meerschaumpfeife sehnende Dubslav das Zeichen jum Aufbruch gab. Alles erhob fich jest raid, um pom Eksimmer aus in den nach dem Garten hinaus, sebenden Salon jurudjukehren, dem es - war es Zufall oder Absicht? — in diesem Augenblick noch an aller Beleuchtung fehlte: nur im Ramin gluhten ein paar Scheite, die wahrend der Essenszeit halb niedergebrannt waren, und durch die offene stehende hohe Glastur fiel von der Veranda her das Licht der über den Varkbaumen siehenden Mondsichel. Alles gruppierte sich alsbald um Frau von Gundermann, um dieser die pflichte schuldigen honneurs zu machen, während Martin die Lampen, Engelte den Raffee brachte. Das ein paar Minuten lang ges führte gemeinschaftliche Gesprach tam, all die Zeit über, über ein unruhiges hin und her nicht hinaus, bis der Anauel, in bem man fand, sich wieder in Gruppen aufloste.

Das erste sich abtrennende Paar waren Rex und Katler, beide passionierte Billardspieler, die sich — Katler übernahm die Führung — erst in den Etsaal zurück und von diesem aus in das daneben gelegene Spielzimmer begaben. Das hier stehende, ziemlich vernachlässigte Billard war schon an die fünszig Jahre alt und stammte noch aus des Vaters Zeiten her. Dubslav selbst machte sich nicht viel aus dem Spiel, aus Spiel überhaupt nicht und interesserte sich, soweit sein Villard in Bestracht kam, nur für eine sehr nachgedunkelte Karoline, von der ein Berliner Besucher mal gesagt hatte: "Alle Wetter, Stechlin, wo haben Sie die her? Das ist ja die gelbste Karoline, die ich all mein Lebtag gesehen habe," — Worte, die damals solchen Eindruck auf Dubslav gemacht hatten, daß er seitdem ein etwas freundlicheres Verhältnis zu seinem Villard unterhielt und nicht ungern von "seiner Karoline" sprach.

Das zweite Paar, das sich aus der Gemeinschaft abtrennte, waren Woldemar und Gundermann. Gundermann, wie alle

an Kongestionen Leidende, fand es überall zu heiß und wies, als er ein paar Worte mit Woldemar gewechselt, auf die offensstehende Lür. "Es ist ein so schöner Abend, Herr von Stechlin; könnten wir nicht auf die Veranda hinaustreten?"

"Aber gewiß, herr von Gundermann. Und wenn wir uns absentieren, wollen wir auch alles Gute gleich mitnehmen. Engelte, bring uns die kleine Kiste, du weißt schon."

"Ah, kapital. So ein paar Züge, das schlägt nieder, besser als Sodawasser. Und dann ist es auch wohl schicklicher im Freien. Meine Frau, wenn wir zuhause sind, hat sich zwar daran gewöhnen müssen und spricht höchstens mal von "paffen" (na, das is nicht anders, dafür is man eben verheiratet), aber in einem fremden hause, da fangen denn doch die Rücksichten an. Unser guter alter Kortschädel sprach auch immer von "Dehors"."

Unter diesen Worten waren Woldemar und Gundermann vom Salon her auf die Veranda hinausgetreten, bis dicht an die Treppenstusen heran, und sahen auf den kleinen Wasser; strahl, der auf dem Rundell aufsprang.

"Immer, wenn ich den Wasserstrahl sehe," suhr Gunders mann fort, "muß ich wieder an unsern guten alten Kortsschädel denken. Is nu auch hinüber. Na, jeder muß mal, und wenn irgendeiner seinen Platz da oben sicher hat, der hat ihn. Ehrenmann durch und durch, und loyal bis auf die Knochen. Redner war er nicht, was eigentlich immer ein Vorzug, und hat mit seiner Schwäßerei dem Staate kein Geld gekostet; aber er wußte ganz gut Bescheid, und, unter vier Augen, ich habe Sachen von ihm gehort, großartig. Und ich sage mir, solchen kriegen wir nicht wieder..."

"Ach, das ist Schwarzseherei, herr von Gundermann. Ich glaube, wir haben viele von ähnlicher Gesinnung. Und ich sehe nicht ein, warum nicht ein Mann wie Sie..."

"Geht nicht."

"Warum nicht?"

"Weil Ihr Herr Papa kandidieren will. Und da muß ich jurucksehen. Ich bin hier ein Neuling. Und die Stechlins waren hier schon..."

"Nun gut, ich will dies letztere gelten lassen, und nur was das Kandidieren meines Vaters angeht — ich denke mir, es ist noch nicht so weit, vieles kann noch dazwischen kommen, und jedenfalls wird er schwanken. Aber nehmen wir mal an, es sei, wie Sie vermuten. In diesem Falle träfe doch gerade das zu, was ich mir soeden zu sagen erlaubt habe. Wein Vater ist in jedem Andetracht ein treuer Gesinnungsgenosse Kortschädels, und wenn er an seine Stelle tritt, was ist da verloren? Die Lage bleibt dieselbe."

"Nein, herr von Stechlin."
"Run, was andert sich?"

"Bieles, alles. Kortschädel war in den großen Fragen unerbittlich, und Ihr herr Bater läßt mit sich reden . . . "

"Ich weiß nicht, ob Sie da recht haben. Aber wenn es so ware, so ware das doch ein Glud..."

"Ein Unglud, Herr von Stechlin. Wer mit sich reden läßt, ift nicht stramm, und wer nicht stramm ist, ist schwach. Und Schwäche (die destruktiven Elemente haben dafür eine feine Fühlung), Schwäche ist immer Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie."

Die vier andern der kleinen Tafelrunde waren im Sartens salon zurückgeblieben, hatten sich aber auch zu zwei und zwei zusammengetan. In der einen Fensternische, so daß sie den Blick auf den mondbeschienenen Vorplatz und die draußen auf der Veranda auf und ab schreitenden beiden Herren hatten, saßen Lorenzen und Frau von Gundermann. Die Gunders mann war glücklich über das Tetesastete, denn sie hatte wegen ihres jüngsten Sohnes allerhand Fragen auf dem Herzen oder bildete sich wenigstens ein, sie zu haben. Denn eigentlich hatte

fle für gar nichts Interesse, sie mußte bloß, richtige Berlinerin, die sie war, reden können.

"Ich bin so froh, herr Pastor, daß ich nun doch einmal Gelegenheit sinde. Gott, wer Kinder hat, der hat auch immer Sorgen. Ich möchte wegen meines Jüngsen so gerne mal mit Ihnen sprechen, wegen meines Arthur. Rudolf hat mir feine Sorgen gemacht, aber Arthur. Er ist nun jeht eingesegnet, und Sie haben ihm, herr Prediger, den schönen Spruch mitzgegeben, und der Junge hat auch gleich den Spruch auf einen großen weißen Bogen geschrieben, alle Buchstaden erst mit zwei Linien nebeneinander und dann die ausgetuscht. Es sieht aus wie'n Plakat. Und diesen großen Bogen hat er sich in die Wasschielte geklebt, und da mahnt es ihn immer."

"Run, Frau von Gundermann, dagegen ist doch nichts ju fagen."

"Nein, das will ich auch nicht. Eher das Gegenteil. Es hat ja doch was Rührendes, daß es einer so ernst nimmt. Denn er hat zwei Lage dran gesessen. Aber wenn solch junger Wensch es so immer liest, so gewöhnt er sich dran. Und dann ist ja auch gleich wieder die Verführung da. Gott, daß man gerade immer über solche Dinge reden muß; noch keine Stunde, daß ich mit dem Herrn Hauptmann über unsern Volontar Vehrmeper gesprochen habe, netter Wensch, und nun gleich wieder mit Ihnen, herr Pastor, auch über so was. Aber es geht nicht anders. Und dann sind Sie ja doch auch wie verantwortlich für seine Seele."

Lorenzen lächelte. "Gewiß, liebe Frau von Gundermann. Aber was ist es denn? Um was handelt es sich denn eigentlich?"

"Ach, es ist an und für sich nicht viel und doch auch wieder eine recht ärgerliche Sache. Da haben wir ja jest die Jüngste von unserm Schullehrer Brandt ins Haus genommen, ein hübsches Balg, rotbraun und ganz traus, und Brandt wollte, sie solle bei uns angelernt werden. Nun, wir sind kein großes

Hans, gewiß nicht, aber Mantel abnehmen und rumprafens tieren, und daß sie weiß, ob links oder rechts, so viel lernt sie am Ende doch."

"Gewiß. Und die Frida Brandt, o, die kenn ich gang gut; die wurde jest gerade vorm Jahr eingesegnet. Und es ist, wie Sie sagen, ein allerliebstes Geschöpf und klug und aufgekratt, ein bischen zu sehr. Sie will zu Ostern nach Berlin."

"Wenn sie nur erst da ware. Mir tut es beinahe schon leid, daß ich ihr nicht gleich zugeredet. Aber so geht es einem immer."
"Ast denn was vorgefallen?"

"Borgefallen? Das will ich nicht sagen. Er is ja doch erst sechzehn und eine Dusche dazu, gerade wie sein Vater; der hat sich auch erst rausgemausert, seit er grau geworden. Was beiläusig auch nicht gut ist. Und da komme ich nun gestern vormittag die Treppe rauf und will dem Jungen sagen, daß er in den Dohnenstrich geht und nachsieht, ob Krammetsvögel da sind, und die Tür steht halb auf, was noch das beste war, und da seh ich, wie sie ihm eine Nase dreht und die Jungenspise raussteckt; so was von spiser Junge hab ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Die reine Eva. Für die Potiphar ist sie mir noch zu jung. Und als ich nu dazwischen trete, da kriegt ja nu der arme Junge das Zittern, und weil ich nicht recht wußte, was ich sagen sollte, ging ich bloß hin und klappte den Waschtisch; deckel aus, wo der Spruch stand, und sah ihn scharf an. Und da wurde er ganz blaß. Aber das Balg lachte."

"Ja, liebe Frau von Gundermann, das ist so; Jugend hat keine Tugend."

"Ich weiß doch nicht; ich bin auch einmal jung gewesen . . . "
"Ja, Damen . . . "

Während Frau von Gundermann in igrem Gespräch in der Fensternische mit derartigen Intimitäten kam und den guten Pastor Lorenzen abwechselnd in Verlegenheit und dann

auch wieder in stille Heiterkeit versetze, hatte sich Dubslav mit Hauptmann von Czako in eine schräg gegenüber gelegene Ecke zurückgezogen, wo eine altmodische Causeusse stand, mit einem Marmortischchen davor. Auf dem Tische zwei Kasseetassen samt ausgeklapptem Likörkassen, aus dem Dubslav eine Flasche nach der andern herausnahm. "Jeht, wenn man von Tisch kommt, muß es immer ein Cognac sein. Aber ich bekenne Ihnen, lieber Hauptmann, ich mache die Mode nicht mit; wir aus der alten Zeit, wir waren immer ein bischen fürs Süße. Ereme de Cacao, na, natürlich, das is Damenschnaps, davon kann keine Rede sein; aber Pomeranzen oder, wie sie jeht sagen, Curaçao, das ist mein Fall. Darf ich Ihnen einschenken? Oder vielleicht lieber Danziger Goldwasser? Kann ich übrigens auch empsehlen."

"Dann bitte ich um Goldwasser. Es ist doch schärfer, und dann bekenne ich Ihnen offen, herr Major... Sie kennen ja unste Verhältnisse, so'n bischen Gold heimelt einen immer an. Man hat keins und dabei doch zugleich die Vorstellung, daß man es trinken kann — es hat eigentlich was Großeartiges."

Dubslav nickte, schenkte von dem Goldwasser ein, erst für Czako, dann für sich selbst, und sagte: "Bei Tische hab ich die Damen leben lassen und Frau von Gundermann im speziellen. Horen Sie, Hauptmann, Sie verstehen's. Diese Ratten, geschichte . . ."

"Vielleicht war es ein bischen zu viel."

"I, keineswegs. Und dann, Sie waren ja ganz unschuldig, die Enadge fing ja davon an; erinnern Sie sich, sie verliebte sich ordentlich in die Geschichte von den Rinnskeinbohlen, und wie sie drauf rumgetrampelt, dis die Ratten rauskamen. Ich glaube sogar, sie sagte "Biester". Aber das schadet nicht. Das ist so Berliner Stil. Und unsre Enadge hier (beiläusig eine geborene Helfrich) is eine Vollblutberlinerin."

"Ein Wort, das mich doch einigermaßen überrascht."
"Ah," drohte Dubslav schelmisch mit dem Finger, "ich verstehe. Sie sind einer gewissen Unausreichendheit begegnet und verlangen mindestens mehr Quadrat (von Rubif will ich nicht sprechen). Aber wir von Abel müssen in diesem Punkte doch ziemlich milde sein und ein Auge zudrücken, wenn das das richtige Wort ist. Unser eigenstes Bollblut bewegt sich auch in Ertremen und hat einen linken und einen rechten Flügel; der linke nähert sich unser geborenen Helfrich. Übrigens unterzhaltliche Madam. Und wie beseligt sie war, als sie den Namenszug auf Ihrer Achselklappe glücklich entdeckt und damit den Anmarsch auf die Münzstraße gewonnen hatte. Was es doch alles für Lokalpatriotismen gibt!"

"An dem unser Regiment teilnimmt oder ihn mitmacht. Die Welt um den Alexanderplatz herum hat übrigens so ihren eigenen Zauber, schon um einer gewissen Unresidenzlichkeit willen. Ich sehe nichts lieber als die große Markthalle, wenn beispielsweise die Fischtonnen mit fünshundert Aalen in die Nege gegossen werden. Etwas Unglaubliches von Sezappel."

"Finde mich ganz darin zurecht und din auch für Alexanders platz und Alexanderkaserne samt allem, was dazu gehört. Und so brech ich denn auch die Gelegenheit vom Zaun, um nach einem Ihrer früheren Regimentskommandeure zu fragen, dem liebenswürdigen Obersten von Zeuner, den ich noch persönzlich gekannt habe. Hier unsere Stechliner Gegend ist nämlich Zeunergegend. Reine Stunde von hier liegt Köperniz, eine reizende Bestigung, drauf die Zeunersche Familie schon in frideriz cianischen Tagen ansässig war. Bin oft drüben gewesen (nun freilich schon zwanzig Jahre zurüch) und komme noch einmal mit der Frage: Haben Sie den Obersten noch gekannt?"

"Nein, herr Major. Er war schon fort, als ich zum Regis mente kam. Aber ich habe viel von ihm gehort und auch von Ropernis, weiß aber freilich nicht mehr, in welchem gusammens hange."

"Schabe, daß Sie nur einen Tag für Stechlin festgesetzt haben, sonst müßten Sie das Gut sehen. Alles ganz eigenstümlich und besonders auch ein Grabstein, unter dem eine uralte Dame von beinah neunzig Jahren begraben liegt, eine geborne von Zeuner, die sich in früher Jugend schon mit einem Emigranten am Rheinsberger Hof, mit dem Grafen La Rochesuhmon, vermählt hatte. Merkwürdige Frau, von der ich Ihnen erzähle, wenn ich Sie mal wiedersehe. Nur eins müssen Sie heute schon mit anhdren, denn ich glaube, Sie haben den Gustus dafür."

"Für alles, was Sie erzählen."

"Keine Schmeicheleien! Aber die Geschichte will ich Ihnen doch als Andenken mitgeben. Andre schenken sich Photo graphien, was ich, selbst wenn es hubsche Menschen sind (ein Fall, der übrigens selten zutrifft), immer greulich finde."

"Schenke nie welche."

"Was meine Gefühle für Sie steigert. Aber die Geschichte: Da war also drüben in Köpernig diese La Roche: Anmon, und weil sie noch die Pring: Heinrich: Tage gesehen und während derselben eine Rolle gespielt hatte, so zählte sie zu den besonderen Lieblingen Friedrich Wilhelms IV. Und als nun — sagen wir ums Jahr fünstig — der Zusall es sügte, daß dem zur Jagd hier erschienenen König das Köperniger Frühstück, ganz besonders aber eine Blut: und Zungenwurst, über die Waßen gut geschmeckt hatte, so wurde dies Veranlassung für die Gräfin, am nächsten Heiligabend eine ganze Kiste voll Würste nach Potsdam hin in die königliche Küche zu liesern. Und das ging so durch Jahre. Da beschloß zuleht der gute König, sich für all die gute Sabe zu revanchieren, und als wieder Weihnachten war, traf in Köperniß ein Postpaket ein, Inhalt: eine zierliche, kleine Blutwurst! Und zwar war es ein wunderschöner, runds

licher Blutkarneol mit Goldspeilerchen an beiden Seiten und die Speilerchen selbst mit Diamanten besetzt. Und neben diesem Geschenk lag ein Zettelchen: "Murst wider Wurst."

"Allerliebst."

"Mehr als das. Ich persönlich ziehe solchen guten Einfall einer guten Verfassung vor. Der König, glaub ich, tat es auch. Und es denken auch heute noch viele so."

"Gewiß, Herr Major. Es denken auch heute noch viele so, und bei dem Schwankezustand, in dem ich mich leider befinde, sind meine persönlichen Sympathien gelegentlich nicht weitab davon. Aber ich fürchte doch, daß wir mit dieser unstrer Ansschauung sehr in der Minorität bleiben."

"Werden wir. Aber Vernunft ist immer nur bei wenigen. Es ware das beste, wenn ein einziger Alter: Frigen: Verstand die ganze Geschichte regulieren könnte. Freilich braucht ein solcher oberster Wille auch seine Werkzeuge. Die haben wir aber noch in unserm Adel, in unser Armee und speziell auch in Ihrem Regiment."

Während der Alte diesen Trumpf ausspielte, tam Engelte, um ein paar neue Tassen zu prafentieren.

"Nein, nein, Engelke, wir sind schon weiter. Aber stell nur hin... In Ihrem Regiment, sag ich, Herr von Ezako; schon sein Name bedeutet ein Programm, und dieses Programm heißt: Rußland. Heutzutage darf man freilich kaum noch davon reden. Aber das ist Unsinn. Ich sage Ihnen, Hauptsmann, das waren Preußens beste Tage, als da bei Potsdam herum die "russische Kirche" und das "russische Haus" gebaut wurden, und als es immer hin und her ging zwischen Berlin und Petersburg. Ihr Regiment, Sott sei Dank, unterhält noch was von den alten Beziehungen, und ich freue mich immer, wenn ich davon lese, vor allem, wenn ein russischer Kaiser kommt und ein Doppelposien vom Regiment Alexander vor seinem Palais steht. Und noch mehr freu ich mich, wenn

das Regiment Deputationen schickt: Georgsfest, Namenstag des hohen Chefs, oder wenn sich's auch bloß um Uniform; abänderungen handelt, beispielsweise Rlappfragen statt Steh; fragen (diese verdammten Stehfragen) — und wie dann der Raiser alle begrüßt und zur Tasel zieht und so bei sich denkt: "Ja, ja, das sind brave Leute; da hab ich meinen Halt."

Crafo nickte, war aber doch in sichtlicher Verlegenheit, weil er, trot feiner vorber versicherten "Sympathien", ein gang moderner, politisch start angefrankelter Mensch mar, ber, bei strammster Dienstlichkeit, zu all dergleichen Überspanntheiten ziemlich tritisch stand. Der alte Dubslav nahm indessen von alledem nichts wahr und fuhr fort: "Und sehen Sie, lieber hauptmann, so hab ich's personlich in meinen jungen Jahren auch noch erlebt und vielleicht noch ein bischen besser; denn, Pardon, jeder halt feine Zeit fur die beste. Bielleicht fogar, daß Sie mir zustimmen, wenn ich Ihnen mein Spruchel erft gang hergefagt haben werde. Da haben wir ja nun ,jenseits des Niemen', wie manche Gebildete jest sagen, die ,drei Alexander' gehabt, den ersten, den zweiten und den dritten, alle drei große Herren und alle drei richtige Kaiser und fromme Leute, ober doch beinah fromm, die's gut mit ihrem Bolf und mit der Menschheit meinten, und dabei selber richtige Menschen; aber in dies Merandertum, das so beinah das gange Jahrhundert ausfüllt, da schiebt sich doch noch einer ein, ein Nicht:Alexander, und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, der war doch der Häupter. Und das war unser Nifolaus. Manche dummen Kerle haben Spottlieder auf ihn gemacht und vom schwarzen Niflas gesungen, wie man Kinder mit dem schwarzen Mann graulich macht, aber war das ein Mann! Und dieser selbige Nifolaus, nun, der hatte hier, gang wie die drei Alerander, auch ein Regiment, und das waren die Nikolaus/Ruraffiere, oder sag ich lieber: das find die Nikolaus, Rurassere, denn wir haben fie, Gott fei Dant, noch. Und feben Sie, lieber Czato,

bas war mein Regiment, dabei hab ich gestanden, als ich noch ein junger Dachs war, und habe dann den Abschied genommen; viel ju früh; Dummheit, hatte lieber dabei bleiben sollen."

Crafo nickte. Dubslav nahm ein neues Glas von dem Goldwasser. "Unsere Nitolaus, Ruraffiere, Gott erhalte fie, wie sie sind! Ich mochte sagen, in dem Regimente lebt noch die beilige Alliance fort, die Waffenbrüderschaft von Anno dreizehn, und dies Anno dreizehn, das wir mit den Ruffen susammen durchgemacht haben, immer nebeneinander im Biwat, in Glud und Unglud, bas war doch unfre großte Beit. Großer als die jest große. Große Zeit ist es immer nur, wenn's beinah schief geht, wenn man jeden Augenblick fürchten muß: "Gest ift alles vorbei.' Da zeigt sich's. Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache. Nichts im Leibe, nichts auf dem Leibe, hundefalte, Regen und Schnee, fo daß man so in der nassen Patsche liegt, und bochstens nen Kornus (Rognat, ja hast du was, den gab es damals kaum) und so die Nacht durch, da konnte man Jesum Christum erkennen lernen. Ich sage das, wenn ich auch nicht mit dabei gewesen. Unno dreis sehn, bei Großgorichen, das war für uns die richtige Maffens bruderschaft: jest haben wir die Waffenbruderschaft der Orgele dreher und der Mausefallenhandler. Ich bin für Rugland, für Nitolaus und Alexander. Preobraschenst, Semenow. Raluga, — da hat man die richtige Anlehnung; alles andre ist revolutionar, und was revolutionar ist, das wackelt."

Rurz vor elf, ber Mond war inzwischen unter, brach man auf, und die Wagen suhren vor, erst der Raglersche Kalesch; wagen, dann die Gundermannsche Chaise; Martin aber, mit einer Stallaterne, leuchtete dem Pastor über Vorhof und Bohlenbrücke fort, bis an seine ganz im Dunkel liegende Pfarre. Gleich darauf zogen sich auch die drei Freunde zurück und stiegen, unter Vorantritt Engelkes, die große Treppe hinauf,

bis auf den Podest. hier trennten sich Rer und Chako von Woldemar, dessen Zimmer auf der andern Flurseite ges legen war.

Czato, sehr mude, war im Nu bettfertig. "Es bleibt also dabei, Rep, Sie logieren sich in dem Rototozimmer ein — wir wollen es ohne weiteres so nennen — und ich nehme das himmelbett hier in Zimmer Nummer eins. Bielleicht ware das Umgekehrte richtiger, aber Sie haben es so gewollt."

Und während er noch so sprach, schob er seine Stiefel auf ben Flur hinaus, schloß ab und legte sich nieder.

Ner war berweilen mit seiner Plaidrolle beschäftigt, aus ber er allerlei Toilettengegenstände hervorholte. "Sie mussen mich entschuldigen, Czako, wenn ich mich noch eine Biertels stunde hier bei Ihnen aufhalte. Habe nämlich die Angewohns heit, mich abends zu rasieren, und der Toilettentisch mit Spiegel, ohne den es doch nicht gut geht, der steht nun mal hier an Ihrem, statt an meinem Fensier. Ich muß also sidren."

"Mir sehr recht, trot aller Mubigkeit. Nichts besser, als noch ein bisichen aus dem Bett heraus plaudern können. Und dabei so warm eingemummelt. Die Betten auf dem Lande sind überhaupt das beste."

"Nun, Czato, das freut mich, daß Sie so bereit sind, mir Quartier zu gonnen. Aber wenn Sie noch eine Plauderei haben wollen, so mussen Sie sich die Hauptsache selber leisten. Ich schneide mich sonst, was dann hinterher immer ganz schänds lich aussieht. Übrigens muß ich erst Schaum schlagen, und so lange wenigstens tann ich Ihnen Red und Antwort stehen. Sin Glück nebenher, daß hier, außer der kleinen Lampe, noch diese zwei Leuchter sind. Wenn ich nicht Licht von rechts und links habe, komme ich nicht von der Stelle; das eine wackelt zwar (alle diese dunnen Silberleuchter wackeln), aber "wenn gute Neden sie begleiten . . . 'Also strengen Sie sich an. Wie

fanden Sie die Gundermanns? Sonderbare Leute — haben Sie schon mal den Ramen Gundermann gehört?"

"Ja. Aber bas war in ,Waldmeisters Brautfahrt"."

"Richtig; so wirkt er auch. Und nun gar erst die Frau! Der einzige, der sich sehen lassen konnte, war dieser Rahler. Ein Karambolespieler ersten Ranges. Übrigens Eisernes Kreuz."

"Und dann der Paftor."

"Nun ja, auch ber. Eine gang gescheite Nummer. Aber doch ein wunderbarer heiliger, wie die ganze Sippe, zu der er gehört. Er halt zu Stöcker, sprach es auch aus, was neuerdings nicht jeder tut; aber der .neue Luther', der doch schon gerade bedenklich genug ist - Majestät hat gang recht mit seiner Verurteilung —, der geht ihm gewiß nicht weit genug. Dieser Lorenzen erscheint mir, im Gegensaß zu seinen Jahren, als einer der allerjüngsten. Und zu verwundern bleibt nur, daß der Alte so gut mit ihm steht. Freund Woldemar hat mir davon erzählt. Der Alte liebt ihn und sieht nicht, daß ihm sein geliebter Wastor den Alf absägt, auf dem er fist. Ja. diese von der neuesten Schule, das sind die allerschlimmsten. Immer Volf und wieder Volf, und mal auch etwas Christus dazwischen. Aber ich lasse mich so leicht nicht hinters Licht führen. Es läuft alles darauf hinaus, daß sie mit uns aufraumen wollen, und mit dem alten Christentum auch. Sie haben ein neues, und das überlieferte behandeln sie desvektierlich."

"Kann ich ihnen unter Umständen nicht verdenken. Seien Sie gut, Rex, und lassen Sie Konventikel und Partei mal beisseite. Das Überlieserte, was einem da so vor die Klinge kommt, namentlich wenn Sie sich die Wenschen ansehen, wie sie nun mal sind, ist doch sehr reparaturbedürstig, und auf solche Reparatur ist ein Wann wie dieser korenzen eben aus. Machen Sie die Probe. Hie korenzen, hie Gundermann. Und Ihren guten Glauben in Ehren, aber Sie werden diesen Gundersmann doch nicht über den korenzen stellen und ihn überhaupt

nur ernsthaft nehmen wollen. Und wie dieser Wassermüller aus der Brettschneidebranche, so sind die meisten. Phrase, Phrase. Mitunter auch Geschäft oder noch Schlimmeres."

"Ich kann jest nicht antworten, Czako. Was Sie da sagen, berührt eine große Frage, bei der man doch aufpassen muß. Und so mit dem Wesser in der Hand, da verbietet sich's. Und das eine wacklige Licht hat ohnehin schon einen Dieb. Erzählen Sie mir lieber was von der Frau von Gundermann. Debattieren kann ich nicht mehr, aber wenn Sie plaudern, brauch ich bloß zuzuhdren. Sie haben ihr ja bei Tisch nen langen Vortrag gehalten."

"Ja. Und noch dazu über Ratten."

"Nein, Chako, davon durfen Sie jest nicht sprechen; dann doch lieber über alten und neuen Glauben. Und gerade hier. In solchem alten Kasten ist man nie sicher vor Spuk und Ratten. Wenn Sie nichts andres wissen, dann bitt ich um die Geschichte, bei der wir heute früh in Cremmen unterbrochen wurden. Es schien mir was Pikantes."

"Ach, die Geschichte von der kleinen Stubbe. Ja, horen Sie, Rex, das regt Sie aber auch auf. Und wenn man nicht schlafen kann, ist es am Ende gleich, ob wegen der Ratten oder wegen der Stubbe."

## Fünftes Rapitel

Rer und Czako waren so mude, daß sie sich, wenn notig, über Spuk und Ratten weggeschlafen hätten. Aber es war nicht notig, nichts war da, was sie hätte storen können. Rurz vor acht erschien das alte Faktotum mit einem silbernen Deckeltug, aus dem der Wrasen heißen Wassers ausstieg, einem der wenigen Renommierstücke, über die Schloß Stechlin verfügte. Dazu bot Engelke den Herren einen guten Morgen und stattete

seinen Wetterbericht ab: Es gebe gewiß einen schönen Tag, und der junge Herr sei auch schon auf und gehe mit dem alten um das Rundell herum.

So war es denn auch. Woldemar war schon gleich nach sieben unten im Salon erschienen, um mit seinem Vater, von dem er wußte, daß er ein Frühauf war, ein Familiengespräch über allerhand difficile Dinge zu führen. Aber er war entsschlossen, seinerseits damit nicht anzufangen, sondern alles von der Neugier und dem guten Herzen des Vaters zu erzwarten. Und darin sah er sich auch nicht getäuscht.

"Ah, Wolbemar, das ift recht, daß du schon da bist. Nur nicht zu lang im Bett. Die meisten Langschläfer haben einen Knacks. Es können aber sonst ganz gute Leute sein. Ich wette, bein Freund Rep schläft bis neun."

"Nein, Papa, der gerade nicht. Wer wie Ner ist, kann sich bas nicht gonnen. Er hat nämlich einen Verein gegründet für Frühgottesdienste, abwechselnd in Schönhausen und Finkenskug. Aber es ist noch nicht perfekt geworden."

"Freut mich, daß es noch hapert. Ich mag so was nicht. Der alte Wilhelm hat zwar seinem Volke die Religion wiederzgeben wollen, was ein schönes Wort von ihm war — alles, was er tat und sagte, war gut — aber Religion und Landspartie, dagegen din ich doch. Ich din überhaupt gegen alle salschen Wischungen. Auch dei den Wenschen. Die reine Rasse, das ist das eigentlich Legitime. Das andre, was sie nebenher noch Legitimität nennen, das ist schon alles mehr künstlich. Sage, wie steht es denn eigentlich damit? Du weißt schon, was ich meine."

"Ja, Papa ..."

"Nein, nicht so; nicht immer bloß , ja, Papa". So fängst du jedesmal an, wenn ich auf dies Thema komme. Da liegt schon ein halber Refus drin, oder ein Hinausschieben, ein Abwartens wollen. Und damit kann ich mich nicht befreunden. Du bist

jest zweiunddreißig, oder doch beinah, da muß der mit der Facel kommen; aber du facelst (verzeih den Kalauer, ich din eigentlich gegen Kalauer, die sind so mehr für Handlungsreisende), also du facelst, sag ich, und ist kein Ernst dahinter. Und soviel kann ich dir außerdem sagen, deine Tante Sanctissima drüben in Kloster Wuß, die wird auch schon ungeduldig. Und das sollte dir zu denken geben. Wich hat sie zeitlebens schlecht behandelt; wir stimmten eben nie zusammen und konnten auch nicht, denn so halb Königin Elisabeth, halb Kaffeeschwester, das is ne Meslange, mit der ich mich nie habe befreunden können. Ihr drittes Wort ist immer ihr Rentmeister Fix, und wäre sie nicht sechs, undsledzig, so erfänd ich mir eine Geschichte dazu."

"Mach es gnadig, Papa. Sie meint es ja doch gut. Und mit mir nun schon ganz gewiß."

"Gnabig machen? Ja, Wolbemar, ich will es versuchen. Nur fürcht ich, es wird nicht viel dabei herauskommen. Da beißt es immer, man solle Kamiliengefühl haben, aber es wird einem doch auch zu blutsauer gemacht, und ich kann ums gekehrt der Versuchung nicht widerstehen, eine richtige Familiens fritif zu üben. Abelheid fordert sie geradezu beraus. Andrers feits freilich, in dich ift fle wie vernarrt, fur dich hat fle Geld und Liebe. Was davon wichtiger ist, stehe dahin; aber soviel ist gewiß, ohne sie war es überhaupt gar nicht gegangen, ich meine bein Leben in beinem Regiment. Also wir haben ihr su danken, und weil sie das gerade so gut weiß wie wir, oder vielleicht noch ein bischen besser, gerade deshalb wird sie unges buldig; sie will Taten sehen, was vom Weiberstandpunkt aus allemal so viel heißt wie Verheiratung. Und wenn man will, kann man es auch so nennen, ich meine Taten. Es ist und bleibt ein heroismus. Wer Tante Adelheid geheiratet hatte, hatte sich die Tapferkeitsmedaille verdient, und wenn ich schändlich sein wollte, so sagte ich das Eiserne Rreng."

"Ja, Papa ... "

"Schon wieder ,ja, Papa". Nun, meinetwegen, ich will dich schließlich in beiner Lieblingswendung nicht storen. Aber bekenne mir nebenher — denn das ist doch schließlich das, um was sich's handelt —, liegst du mit was im Anschlag, hast du was auf dem Korn?"

"Papa, diese Wendungen erschrecken mich beinah. Aber wenn benn schon so jägermäßig gesprochen werden soll, ja; meine Wünsche haben ein bestimmtes Ziel, und ich darf sagen, mich beschäftigen diese Dinge."

"Mich beschäftigen diese Dinge ... Nimm mir's nicht übel, Woldemar, das ist ja gar nichts. Beschäftigen! Ich bin nicht fürs Voetische, das ist für Souvernanten und arme Lehrer, die nach Gorbersdorf muffen (bloß, daß fie meiftens tein Geld dagn haben), aber diese Wendung ,fich beschäftigen', bas ift mir benn doch zu prosaisch. Wenn es sich um solche Dinge wie Liebe handelt (wiewohl ich über Liebe nicht viel aunstiger denke wie über Poesse, bloß daß Liebe doch noch mehr Unheil anrichtet, weil sie noch allgemeiner auftritt) — wenn es sich um Dinge wie Liebe handelt, so darf man nicht sagen, ich habe mich damit beschäftigt'. Liebe ist doch schließlich immer was Forsches, sonst kann sie sich gang und gar begraben lassen, und da mocht ich benn doch etwas von dir horen, was ein bifichen wie Leidens schaft aussieht. Es braucht ja nicht gleich was Schreckliches zu fein. Aber so gang ohne Stimulus, wie man, glaub ich, jest faat, so gang ohne so was geht es nicht; alle Menscheit ist dars auf gestellt, und wo's einschläft, ist so gut wie alles vorbei. Nun weiß ich zwar recht gut, es geht auch ohne uns, aber das ist doch alles bloß etwas, was einem von Verstandes wegen aufgezwungen wird; das egoistische Gefühl, das immer unrecht. aber auch immer recht hat, will von dem allem nichts wissen und besteht darauf, daß die Stechline weiterleben, wenn es fein tann, in aeternum. Ewig weiterleben: - ich raume ein. es hat ein bischen was Komisches, aber es gibt wenig ernste

Sachen, die nicht auch eine komische Seite hätten... Also dich ,beschäftigen' diese Dinge. Kannst du Namen nennen? Auf wem haben Eurer Hoheit Augen zu ruhen geruht?"

"Papa, Namen darf ich noch nicht nennen. Ich bin meiner Sache noch nicht sicher genug, und das ist auch der Erund, warum ich Wendungen gebraucht habe, die dir nüchtern und prosaisch erschienen sind. Ich kann dir aber sagen, ich hätte mich lieber anders ausgedrückt; nur darf ich es noch nicht. Und dann weiß ich ja auch, daß du selber einen abergläubischen Zug hast und ganz aufrichtig davon ausgehst, daß man sich sein Glück verreden kann, wenn man zu früh oder zu viel davon spricht."

"Brav, brav. Das gefällt mir. So ist es. Wir sind immer von neidischen und boshaften Wesen mit Fuchsschwänzen und Fledermausstügeln umstellt, und wenn wir renommieren oder sicher tun, dann lachen sie. Und wenn sie erst lachen, dann sind wir schon so gut wie verloren. Mit unstrer eignen Kraft ist nichts getan, ich habe nicht den Grashalm sicher, den ich hier auszreise. Denut, Demut... Aber trozdem komm ich dir mit der naiven Frage (denn man widerspricht sich in einem fort), ist es was Vornehmes, was Pikseines?"

"Pitsein, Papa, will ich nicht sagen. Aber vornehm gewiß."
"Na, das freut mich. Falsche Vornehmheit ist mir ein Greuel; aber richtige Vornehmheit, — à la bonne heure.
Sage mal, vielleicht was vom Hofe?"

"Nein, Papa."

"Na, desto besser. Aber da kommen ja die Herren. Der Nex sieht wirklich verdeubelt gut aus, ganz das, was wir früher einen Garde-Assessor nannten. Und fromm, sagst du, — wird also wohl Karriere machen; "fromm' is wie ne unters gelegte Hand."

Während dieser Worte stiegen Rer und Chafo die Stufen jum Garten hinunter und begrüßten den Alten. Er erkundigte

sich nach ihren nächtlichen Schickfalen, freute sich, daß sie "durchs geschlasen" hätten, und nahm dann Czakos Arm, um vom Garten her auf die Beranda, wo Engelke mittlerweile unter der großen Marquise den Frühstückstisch hergerichtet hatte, zurückzukehren. "Darf ich bitten, herr von Rex." Und er wies auf einen Sartenstuhl, ihm gerade gegenüber, während Woldes mar und Czako links und rechts neben ihm Plaß nahmen. "Ich habe neuerdings den Tee eingeführt, das heißt nicht oblisgatorisch; im Segenteil, ich persönlich bleibe lieber bei Kaffee, "schwarz wie der Teufel, süß wie die Sünde, heiß wie die Hölle", wie bereits Talleyrand gesagt haben soll. Aber, Pardon, daß ich Sie mit so was überhaupt noch belästige. Schon mein Vater sagte mal: "Ia, wir auf dem Lande, wir haben immer noch die alten Wiener Kongreßwiße." Und das ist nun schon wieder ein Menschenalter her."

"Ach, diese alten Kongreswise," sagte Ner verbindlich, "ich mochte mir die Bemerkung erlauben, Herr Major, daß diese alten Wisse besser sind als die neuen. Und kann auch kaum anders sein. Denn wer waren denn die Verfasser von damals? Talleyrand, den Sie schon genannt haben, und Wilhelm von Humboldt und Friedrich Sent und ihresgleichen. Ich glaube, daß das Metier seitdem sehr herabgestiegen ist."

"Ja, herabgestiegen ist alles, und es steigt immer weiter nach unten. Das ist, was man neue Zeit nennt, immer weiter runter. Und mein Pastor, den Sie ja gestern abend kennen gelernt haben, der behauptet sogar, das sei das Wahre, das sei das, was man Rultur nenne, das immer weiter nach unten gestiegen wurde. Die aristokratische Welt habe abgewirtschaftet, und nun komme die demokratische . . ."

"Sonderbare Worte für einen Geistlichen," sagte Rex, "für einen Mann, der doch die durch Gott gegebenen Ordnungen kennen sollte."

Dubslav lachte. "Ja, das bestreitet er Ihnen. Und ich

muß bekennen, es hat manches für sich, trothem es mir nicht recht paßt. Im übrigen, wir werden ihn, ich meine den Pastor, ja wohl noch beim zweiten Frühstück sehen, wo Sie dann Ses legenheit nehmen können, sich mit ihm persönlich darüber auss einanderzusetzen; er liebt solche Sespräcke, wie Sie wohl schon gemerkt haben, und hat eine kleine Lutherneigung, sich immer auf das jeht übliche: "Dier sieh ich, ich kann nicht anders" auss zuspielen. Mitunter sieht es wirklich so aus, als ob wieder eine gewisse Märtyrerlust in die Menschen gefahren wäre, bloß ich trau dem Frieden noch nicht so recht."

"Ich auch nicht," bemerkte Rer, "meistens Kenommisterei."
"Na, na," sagte Czako. "Da hab ich boch noch diese legten Tage von einem armen russischen Lehrer gelesen, der unter die Soldaten gesteckt wurde (sie haben da jest auch so was wie allgemeine Dienstpslicht), und dieser Mensch, der Lehrer, hat sich geweigert, eine Flinte loszuschießen, weil das bloß Borsschule sei zu Mord und Totschlag, also ganz und gar gegen das fünste Gebot. Und dieser Mensch ist sehr gequalt worden, und zulest ist er gestorben. Wollen Sie das auch Kenommisserei nennen?"

"Gewiß will ich bas."

"Herr von Ner," sagte Dubslav, "sollten Sie dabei nicht zu weit gehen? Wenn sich's ums Sterben handelt, da hört das Renommieren auf. Aber diese Sache, von der ich übrigens auch gehört habe, hat einen ganz andern Schlüssel. Das liegt nicht an der allgemein gewordenen Renommisterei, das liegt am Lehrertum. Alle Lehrer sind nämlich verrückt. Ich habe hier auch einen, an dem ich meine Studien gemacht habe; heißt Krippenstapel, was allein schon was sagen will. Er ist grad um ein Jahr älter als ich, also runde siedenundsechzig, und eigenslich ein Prachteremplar, jedensalls ein vorzüglicher Lehrer. Aber verrückt ist er doch."

"Das sind alle," sagte Rep. "Alle Lehrer sind ein Schrecknis.

Wir im Rultusministerium können ein Lieb davon singen. Diese Abcspauker wissen alles, und seitdem Anno sechsunds sechzig der unsinnige Sat in die Mode kam, "der preußische Schulmeister habe die Österreicher geschlagen" — ich meiners seits würde lieber dem Jündnadelgewehr oder dem alten Steins met, der alles, nur kein Schulmeister war, den Preis zuers kennen —, seitdem ist es vollends mit diesen Leuten nicht mehr auszuhalten. Herr von Stechlin hat eben von einem der Humboldts gesprochen; nun, an Wilhelm von Humboldt trauen sie sich noch nicht recht heran, aber was Alexander von Humboldt konnte, das können sie nun schon lange."

"Da treffen Sie's, herr von Rer," sagte Dubslav. "Genau so ist meiner auch. Ich kann nur wiederholen, ein vorzüglicher Mann; aber er hat den Prioritätswahnsinn. Wenn Roch das heilserum ersindet oder Edison Ihnen auf fünfzig Weilen eine Oper vorspielt, mit Getrampel und händeklatschen dazwischen, so weist Ihnen mein Krippenstapel nach, daß er das vor dreißig Iahren auch schon mit sich rumgetragen habe."

"Ja, ja, so sind sie alle."

"Übrigens... Aber darf ich Ihnen nicht noch von diesem gebackenen Schinken vorlegen?... Übrigens mahnt mich Krippenstapel daran, daß die Feststellung eines Vormittags; programms wohl an der Zeit sein dürfte; Krippenstapel ist nämlich der geborene Cicerone dieser Segenden, und durch Woldemar weiß ich bereits, daß Sie uns die Freude machen wollen, sich um Stechlin und Umgegend ein klein wenig zu kümmern, Dorf, Kirche, Wald, See — um den See natürlich am meisten, denn der ist unsre pièce de résistance. Das andere gibt es wo anders auch, aber der See... Lorenzen erklärt ihn außerdem noch für einen richtigen Revolutionär, der gleich mitrumort, wenn irgendwo was los ist. Und es ist auch wirtslich so. Mein Pastor aber sollte, beiläusig bemerkt, so was lieber nicht sagen. Das sind so Seistreichigkeiten, die leicht übel

vermerkt werden. Ich persönlich lass es saufen. Es gibt nichts, was mir so verhaßt ware wie Polizeimaßregeln, oder einem Menschen, der gern ein freies Wort spricht, die Kehle zuzusschnüren. Ich rede selber gern, wie mir der Schnabel geswachsen ist."

"Und verplauderst dich dabei," sagte Woldemar, "und vergißt zunächst unser Programm. Um spätestens zwei mussen wir fort; wir haben also nur noch vier Stunden. Und Globssow, ohne das es nicht gehen wird, ist weit und kostet uns wenigstens die Hälfte davon."

"Alles richtig. Alfo bas Menn, meine herren. Ich bente mir die Sache fo. Erst (da gleich hinter dem Burbaumgange) Besteigung des Aussichtsturms, - noch eine Anlage von meinem Bater ber, die sich, nach Ansicht der Leute bier, vordem um vieles schoner ausnahm als jest. Damals waren namlich noch lauter bunte Scheiben da oben, und alles, was man sah, sah rot oder blan oder orangefarben aus. Und alle Welt hier war unglucklich, als ich diese bunten Glaser wege nehmen ließ. Ich empfand es aber wie ne Naturbeleidigung. Grun ift grun, und Bald ift Bald. . . Also Nummer eins der Aussichtsturm; Nummer zwei Krippenstapel und die Schule; Nummer drei die Rirche samt Kirchhof. Pfarre schenken wir uns. Dann Wald und See. Und dann Globsow, wo sich eine Glasindustrie befindet. Und dann wieder jurud, und jum Abschluß ein zweites Frühstud, eine altmodische Bezeichnung, die mir aber tropdem immer besser klingt als Lunch. "Zweites Frühstüd' hat etwas ausgesprochen Behagliches und gibt zu verstehen, daß man ein erstes schon hinter sich hat ... Woldes mar, dies ift mein Programm, das ich dir, als einem Einges weihten, hiermit unterbreite. Ja ober nein?"

"Naturlich ja, Papa. Du triffst dergleichen immer am besten. Ich meinerseits mache aber nur die erste halfte mit. Wenn wir in der Kirche fertig sind, muß ich zu korenzen.

Krippenstapel kann mich ja mehr als ersezen, und in Globsow weiß er all und jedes. Er spricht, als ob er Glasblaser ges wesen ware."

"Darf dich nicht wundern. Dafür ist er Lehrer im allges meinen und Krippenstapel im befonderen."

So war denn also das Programm festgestellt, und nachs dem Dubslav mit Engeltes hilfe seinen noch ziemlich neuen weißen Filzhut, den er sehr schonte, mit einem wotanartigen schwarzen Filzhut vertauscht und einen schweren Eichenstock in die Hand genommen hatte, brach man auf, um zunächst auf den als erste Sehenswürdigkeit festgesetzen Aussichtsturm hinauszusteigen. Der Weg dahin, keine hundert Schritte, führte durch einen sogenannten "Poetensteig". "Ich weiß nicht," sagte Dubslav, "warum meine Mutter diesen etwas anspruchsvollen Namen hier einführte. Soviel mir bekannt, hat sich hier niemals etwas betreffen lassen, was zu dieser Rangerhöhung einer ehemaligen Tarushecke hätte Veranlassung geben können. Und ist auch recht gut so."

"Warum gut, Papa?"

"Nun, nimm es nicht übel," lachte Dubslav. "Du sprichst ja, wie wenn du selber einer wärst. Im übrigen räum ich dir ein, daß ich kein rechtes Urteil über derlei Dinge habe. Bei den Kürasseren war keiner, und ich habe überhaupt nur einmal einen gesehen, mit einem fleinen Berdruß und einer Goldbrille, die er beständig abnahm und putzte. Natürlich bloß ein Männschen, klein und eitel. Aber sehr elegant."

"Elegant?" fragte Chako. "Dann stimmt es nicht; dann haben Sie so gut wie keinen gesehen."

Unter diesem Gespräche waren sie dis an den Turm gestommen, der in mehreren Etagen und zuletzt auf bloßen Leitern anstieg. Man mußte schwindelfrei sein, um gut hinaufzustommen. Oben aber war es wieder gefahrlos, weil eine feste

Wandung das Podium umgab. Ner und Czako hielten Umsschau. Nach Süden hin lag das Land frei, nach den drei andern Seiten hin aber war alles mit Waldmassen besetzt, zwischen denen gelegentlich die sich hier auf weite Meilen hinziehende Seenkette sichtbar wurde. Der nächste See war der Stechlin.

"Wo ist nun die Stelle?" fragte Czafo. "Natürlich die, wo's sprudelt und strudelt."

"Sehen Sie die kleine Buchtung da, mit der weißen Steins bant?"

"Jawohl; gang deutlich."

"Nun, von der Steinbank aus keine zwei Bootslangen in den See hinein, da haben Sie die Stelle, die, wenn's sein muß, mit Java telephoniert."

"Ich gabe was drum," sagte Chako, "wenn jest der hahn zu trähen anfinge."

"Diese kleine Aufmerksamkeit muß ich Ihnen leider schuldig bleiben und hab überhaupt da nach rechts hin nichts anderes mehr für Sie als die roten Ziegeldächer, die sich zwischen dem Waldrand und dem See wie auf einem Bollwerk hinziehen. Das ist Kolonie Globsow. Da wohnen die Glasbläser. Und dahinter liegt die Glashütte. Sie ist noch unter dem alten Frihen entstanden und heißt die "grüne "Glashütte".

"Die grüne? Das klingt ja beinah wie aus nem Marchen."
"Ift aber eher das Gegenteil davon. Sie heißt nämlich fo, weil man da grünes Glas macht, allergewöhnlichstes Flaschenglas. An Aubinglas mit Goldrand dürsen Sie hier nicht denken. Das ist nichts für unfre Gegend."

Und damit kletterten sie wieder hinunter und traten, nach Passierung des Schlofvorhofs, auf den quadratischen Dorf; plat hinaus, an dessen einer Ede die Schule gelegen war. Es mußte die Schule sein, das sah man an den offenstehenden Fenstern und den Malven davor, und als die herren bis an den grünen Staketenzaun heran waren, hörten sie auch schon

den prompten Schulgang da drinnen, erst die scharfe, kurze Frage des Lehrers und dann die sofortige Massenantwort. Im nächsten Augenblick, unter Borantritt Dubslavs, betraten alle den Flur, und weil ein kleiner weißer Kläffer sofort furchtbar zu bellen ansing, erschien Krippenstapel, um zu sehen, was loszsei.

"Guten Morgen, Krippenstapel," sagte Dubslav. "Ich bring Ihnen Besuch."

"Sehr schmeichelhaft, herr Baron."

"Ja, das sagen Sie; wenn's nur wahr ist. Aber unter allen Umständen lassen Sie den Baron aus dem Spiel... Sehen Sie, meine Herren, mein Freund Krippenstapel is ein ganz eignes Haus. Alltags nennt er mich "Herr von Stechlin" (den Major unterschlägt er), und wenn er ärgerlich ist, nennt er mich "gnädger Herr". Aber sowie ich mit Fremden somme, betitelt er mich "Herr Baron". Er will was für mich tun."

Krippenstapel, still vor sich hinschmunzelnd, hatte mittler, weile die Tür zu der seiner Schulklasse gegenüber gelegenen Wohnstube geöffnet und bat die Herren, eintreten zu wollen. Sie nahmen auch jeder einen Stuhl in die Hand, aber stückten sich nur auf die Lehne, während das Gespräch zwischen Dubs, lav und dem Lehrer seinen Fortgang nahm. "Sagen Sie, Krippenstapel, wird es denn überhaupt gehen? Sie sollen uns natürlich alles zeigen, und die Schule ist noch nicht aus."

"D, gewiß geht es, herr von Stechlin."

"Ja, horen Sie, wenn der hirt fehlt, rebelliert die herbe ..."

"Nicht zu befürchten, herr von Stechlin. Da war mal ein Burgemeister, achtundvierziger Zeit, Namen will ich lieber nicht nennen, der sagte: "Wenn ich meinen Stiefel and Fenster stelle, regier ich die ganze Stadt." Das war mein Mann."

"Nichtig; ben hab ich auch noch gekannt. Ja, der verstand es. Überhaupt immer in der Furcht des herrn. Dann geht alles am besten. Der hauptregente bleibt doch der Krückstock." "Der Krüdstock," bestätigte Krippenstapel. "Und dann freilich die Belohnungen."

"Belohnungen?" lachte Dubslav. "Aber Krippenstapel, wo nehmen Sie denn die her?"

"D, die hat's schon, herr von Stechlin. Aber immer mit Verschiedenheiten. Ist es was Kleines, so triegt der Junge bloß nen Kahenkopp weniger, ist es aber was Großes, dann triegt er ne Wabe."

"Ne Wabe? Richtig. Davon haben wir schon heute früh beim Frühstüd gesprochen, als Ihr Honig auf den Tisch kam. Ich habe den Herren dabei gesagt, Sie wären der beste Imker in der ganzen Grafschaft."

"Zuviel Ehre, herr von Stechlin. Aber das darf ich sagen, ich versteh es. Und wenn die herren mir folgen wollen, um das Bolt bei der Arbeit ju sehen — es ist jest gerade beste Zeit."

Alle waren einverstanden, und so gingen sie denn durch den Flur bis in Hof und Garten hinaus und nahmen hier Stellung vor einem offenen Etageschuppen, drin die Stode standen, nicht altmodische Bienenkörbe, sondern richtige Bienenhäuser, nach der Ozierzonschen Wethode, wo man alles herausnehmen und jeden Augenblick in das Innere bequem hineingucken kann. Krippenstapel zeigte denn auch alles, und Rex und Czako waren ganz aufrichtig interessiert.

"Nun aber, herr Lehrer Krippenstapel," sagte Chako, "nun bitte, geben Sie uns auch einen Kommentar. Wie is das eigentlich mit den Bienen? Es soll ja was ganz Besondres damit sein."

"Ift es auch, herr hauptmann. Das Bienenleben ift eigentlich feiner und vornehmer als das Menschenleben."

"Feiner, das fann ich mir schon denken; aber auch vors nehmer? Was Vornehmeres als den Wenschen gibt es nicht. Indessen, wie's damit auch sei, "ja" oder "nein", Sie machen einen nur immer neugieriger. Ich habe mal gehort, die Bienen sollen sich auf das Staatliche so gut verstehen; beinah vors bildlich."

"So ist es and, herr hauptmann. Und eines ist ja da, worüber sich als Thema vielleicht reden läßt. Da sind nämlich in jedem Stock drei Gruppen oder Rlassen. In Klasse eins haben wir die Königin, in Klasse zwei haben wir die Arbeits, bienen (die, was für alles Arbeitsvolk wohl eigentlich immer das beste ist, geschlechtslos sind), und in Klasse drei haben wir die Orohnen; die sind männlich, worin zugleich ihr eigentlicher Beruf besteht. Denn im übrigen tun sie gar nichts."

"Interessanter Staat. Gefällt mir. Aber immer noch nicht vorbildlich genug."

"Und nun bedenken Sie, herr hauptmann. Winterlang haben sie so dagefessen und gearbeitet ober auch geschlafen. Und nun kommt der Frühling, und das erwachende neue Leben ergreift auch die Bienen, am mächtigsten aber die Rlasse eins. die Konigin. Und sie beschließt nun, mit ihrem ganzen Volf einen Frühlingsausstug zu machen, der sich für sie versönlich sogar zu einer Art hochzeitsreise gestaltet. So muß ich es nennen. Unter ben vielen Orohnen nämlich, die ihr auf ber Ferse find, mablt fie fich einen Begleiter, man konnte sagen einen Tänzer, der denn auch berufen ist, alsbald in eine noch intimere Stellung zu ihr einzuruden. Etwa nach einer Stunde kehrt die Konigin und ihr hochzeitszug in die beengenden Schranken ihres Staates jurud. Ihr Dasein hat fich inzwischen erfüllt. Ein ganzes Geschlecht von Bienen wird geboren, aber weitere Begiehungen zu bem bewuften Tanger find ein für allemal ausgeschlossen. Es ist das gerade das, was ich vorhin als fein und vornehm bezeichnet habe. Bienenköniginnen lieben nur einmal. Die Bienenkonigin liebt und flirbt."

"Und was wird aus der bevorzugten Orohne, aus dem Prinzesssinnens Tänzer, dem Princes Consort, wenn dieser Titel ausreicht?"

"Diefer Tanger wird ermordet."

"Rein, herr Lehrer Krippenstapel, das geht nicht. Unter dieser letten Mitteilung bricht meine Begeisterung wieder zusammen. Das ist ja schlimmer als der heinesche Afra. Der stirbt doch bloß. Aber hier haben wir Ermordung. Sagen Sie, Rex, wie stehen Sie dazu?"

"Das monogamische Prinzip, woran doch schließlich unste ganze Kultur hängt, kann nicht strenger und überzeugender demonstriert werden. Ich sinde es großartig."

Chako hatte gern geantwortet; aber er kam nicht dazu, weil in diesem Augenblicke Dubslav darauf aufmerksam machte, daß man noch viel vor sich habe. Zunächst die Kirche. "Seine Hochwürden, der wohl eigentlich dabei sein müßte, wird es nicht übelnehmen, wenn wir auf ihn verzichten. Aber Sie, Krippenstapel, können Sie?"

Krippenstapel wiederholte, daß er Zeit vollauf habe. Zus dem schlug die Schuluhr, und gleich beim ersten Schlage hörte man, wie's drinnen in der Klasse lebendigwurde und die Jungens in ihren holzpantinen über den Flur weg auf die Straße stürzten. Draußen aber stellten sie sich militärisch auf, weil sie mittlerweile gehört hatten, daß der gnädige herr gekoms men sei.

"Morgen, Jungens," fagte Dubslav, an einen fleinen Schwarzhaarigen herantretend. "Bift von Globsow?"

"Nein, gnadger herr, von Dagow."

"Na, lernst auch gut?"

Der Junge griente.

"Wann war benn Fehrbellin?"

"Achtzehnte Juni."

"Und Leipzig?"

"Achtzehnter Oftober. Immer achtzehnter bei uns."

"Das ist recht, Junge ... Da."

Und dabei griff er in seinen Rock und suchte nach einem

Nickl. "Sehen Sie, Hauptmann, Sie sind ein bischen ein Spotter, soviel hab ich schon gemerkt; aber so muß es gemacht werden. Der Junge weiß von Fehrbellin und von Leipzig und hat ein kluges Gesicht und sieht Red und Antwort. Und rote Backen hat er auch. Sieht er aus, als ob er einen Kummer hätte oder einen Gram ums Vaterland? Unsinn. Ordnung und immer seste. Na, so lange ich hier sitze, so lange hält es noch. Aber freilich, es kommen andre Tage."

Woldemar lächelte.

"Na," fuhr der Alte fort, "will mich trossen. Als der alte Fris zu sterben kam, dacht er auch, nu ginge die Welt unter. Und sie steht immer noch, und wir Deutsche sind wieder obens auf, ein bischen zu sehr. Aber immer besser als zu wenig."

Inzwischen hatte sich Krippenstapel in seiner Stube proper gemacht: schwarzer Rock mit dem Inhaberband des Adlers von Hohenzollern, den ihm sein gütiger Gutsherr verschafft hatte. Statt des Hutes, den er in der Eile nicht hatte finden können, trug er eine Mühe von sonderbarer Form. In der Rechten aber hielt er einen ausgehöhlten Kirchenschlüssel, der wie ne rostige Pistole aussah.

Der Weg bis zur Kirche war ganz nah. Und nun standen sie dem Portal gegenüber.

Rer, zu dessen Ressort auch Rirchenbauliches gehörte, setzte sein Pincenez auf und musterte. "Sehr interessant. Ich setze bas Portal in die Zeit von Bischof Luger. Prämonstratensers bau. Wenn mich nicht alles täuscht, Anlehnung an die Brans benburger Rrypte. Also sagen wir zwölfhundert. Wenn ich fragen darf, Herr von Stechlin, eristieren Urkunden? Und war vielleicht Herr von Quast schon hier oder Geheimrat Abler, unser bester Kenner?"

Dubslav geriet in eine kleine Verlegenheit, weil er sich einer solchen Gründlichkeit nicht gewärtigt hatte. "Herr von Quast war einmal hier, aber in Wahlangelegenheiten. Und mit den Urkunden ist es gründlich vorbei, seit Wrangel hier alles niederbrannte. Wenn ich von Wrangel spreche, mein ich natürlich nicht unsern "Vater Wrangel", der übrigens auch keinen Spaß verstand, sondern den Schillerschen Wrangel... Und außerdem, herr von Rex, ist es so schwer für einen Laien. Über Sie, Krippenstapel, was meinen Sie?"

Rer, über den plotlich etwas von Dienfflichkeit gekommen war, judte jusammen. Er hatte fich an herrn von Stechlin gewandt, wenn nicht als an einen Wissenden, so doch als an einen Cbenburtigen, und daß jest Rrippenftapel aufgefordert wurde, das entscheidende Wort in dieser Angelegenheit gu sprechen, wollte ihm nicht recht passend erscheinen. Übers haupt, was wollte diese Figur, die doch schon start die Karikas tur streifte. Schon der Bericht über die Bienen und namentlich was er über die haltung der Konigin und den Prince:Confort gesagt hatte, hatte so mertwurdig anzüglich geklungen, und nun wurde dies Schulmeister/Driginal auch noch aufgefordert, über bauliche Fragen und aus welchem Jahrhundert die Kirche stamme, sein Urteil abzugeben. Er hatte wohlweislich nach Quaft und Abler gefragt, und nun tam Rrippenstapel! Wenn man durchaus wollte, tonnte man das alles patriarchalisch finden; aber es miffiel ihm doch. Und leider war Rrippenstapel - der zu seinen sonstigen Sonderbarkeiten auch noch den ganzen Trop bes Autodidaften gesellte - feineswegs angetan, Die fleinen Unebenheiten, in die das Gespräch hineingeraten mar, wieder glatt zu machen. Er nahm vielmehr die Frage: "Rrips penstapel, was meinen Sie,' gang ernsthaft auf und sagte:

"Wollen verzeihen, herr von Nex, wenn ich unter Ans lehnung an eine neuerdings erschienene Broschüre des Obers lehrers Tucheband in Templin zu widersprechen wage. Dieser Grafschaftswinkel hier ist von mehr medlenburgischem und uchermärkischem als brandenburgischem Charakter, und wenn wir für unsre Stechliner Kirche nach Borbildern forschen wollen,

so werden wir sie wahrscheinlich in Kloster himmelpfort oder Gransee zu suchen haben, aber nicht in Dom Brandenburg. Ich möchte hinzuseigen durfen, daß Oberlehrer Luchebands Aufstellungen, soviel ich weiß, unwidersprochen geblieben sind."

Czafo, der diesem aufflackernden Kampse zwischen einem Ministerialassessor und einem Dorsschulmeister mit größtem Bergnügen folgte, hätte gern noch weitere Scheite herzugestragen; Woldemar aber empfand, daß es höchste Zeit sei, zu intervenieren, und bemerkte: nichts sei schwerer, als auf diesem Gebiete Bestimmungen zu treffen — ein Saß, den übrigens sowohl Ner wie Krippenstapel ablehnen zu wollen schienen —, und daß er vorschlagen möchte, lieber in die Kirche selbst einzutreten, als hier draußen über die Säulen und Kapitelle weiter zu debattieren.

Man fand sich in diesen Borschlag; Krippenstapel definete die Kirche mit seinem Riesenschlüssel, und alle traten ein.

## Sechstes Kapitel

Gleich nach zwölf — Woldemar hatte sich, wie geplant, schon lange vorher, um bei Lorenzen vorzusprechen, von den andern Herrn getrennt — waren Dubslav, Rer und Czako von dem Globsower Ausstuge zurück, und Rer, seiner Mann, der er war, war bei Passerung des Vorhofs verdindlich an die mit Jinn ausgelegte blanke Glaskugel herangetreten, um ihr, als einem mutmaßlichen Produkte der eben besichtigten "grünen Glashütte," seine Ministerialausmerksamkeit zu schenken. Er ging dabei so weit, von "Industrieskaat" zu sprechen. Czako, der gemeinschaftlich mit Rex in die Glaskugel hineinguckte, war mit allem einverstanden, nur nicht mit seinem Spiegelzbilde. "Wenn man nur bloß etwas besser aussähe..." Rex versuchte zu widersprechen, aber Czako gab nicht nach und verz

sicherte: "Ja, Nex, Sie sind ein schöner Mann, Sie haben eben mehr zuzusehen. Und da bleibt denn immer noch was übrig."

Dben auf der Rampe stand Engelke.

"Aun, Engelte, wie sieht's? Woldemar und der Pastor schon da?"

"Nein, gnådger Herr. Aber ich kann ja die Christel schiken."
"Nein, nein, schike nicht. Das stort bloß. Aber warten wollen wir auch nicht. Es war doch weiter nach Globsow, als ich dachte; das heißt, eigentlich war es nicht weiter, bloß die Beine wollen nicht mehr recht. Und hat solche Anstrengung bloß das eine Gute, daß man hungrig und durstig wird. Aber da kommen ja die Herren."

Und er grüßte von der Nampe her nach der Bohlenbrücke hinüber, über die Woldemar und Lorenzen eben in den Schloße hof eintraten. Ner ging ihnen entgegen. Dubslav dagegen nahm Czafos Arm und sagte: "Nun kommen Sie, Haupts mann, wir wollen derweilen ein bischen recherchieren und uns einen guten Platz aussuchen. Mit der ewigen Veranda, das ist nichts; unter der Warquise sieht die Luft wie ne Wauer, und ich muß frische Luft haben. Vielleicht erstes Zeichen von Hydropsie. Kann eigentlich Fremdwörter nicht leiden. Aber mitunter sind sie doch ein Segen. Wenn ich so zwischen Hydropsie und Wasserssucht die Wahl habe, bin ich immer für Lydropsie. Wassersucht hat so was kolossal Anschauliches."

Unter diesen Worten waren sie bis in den Garten gestommen, an eine Stelle, wo viel Buchsbaum stand, dem Poetensseige gerad gegenüber. "Sehen Sie hier, Hauptmann, das wäre so was. Niedrige Buchsbaumwand. Da haben wir Luft und doch keinen Jug. Denn vor Jug muß ich mich auch hüten wegen Rheumatismus, oder vielleicht ist es auch Sicht. Und dabei hören wir das Plätschern von meiner Sanssoucis Kontane. Was meinen Sie?"

"Rapital, herr Major."

"Ach, lassen Sie den Major. Major klingt immer so diensts lich ... Also hier, Engelte, hier dede den Tisch und stell auch ein paar Fuchsien oder was gerade blüht in die Mitte. Nur nicht Aftern. Aftern sind ganz gut, aber doch sozusagen unterm Stand und sehen immer aus wie'n Bauerngarten. Und dann mache dich in den Keller und hol uns was Ordentliches herauf. Du weißt ja, was ich zum Frühstüd am liebsten habe. Vielleicht hat Hauptmann Szafo denselben Geschmad."

"Ich weiß noch nicht, um was es sich handelt, herr von Stechlin; aber ich mochte mich für Übereinstimmung schon jetzt verbürgen."

Inswischen waren auch Woldemar, Rex und der Pastor vom Sartensalon her auf die Veranda hinausgetreten, und Dubslav ging ihnen entgegen. "Guten Lag, Pastor. Run, das ist recht. Ich dachte schon, Woldemar wurde von Ihnen annektiert werden."

"Aber, herr von Stechlin ... Ihre Gaste ... Und Woldes mars Freunde."

"Befonen Sie das nicht so, Lorenzen. Es gibt Umgangs, formen und Artigkeitsgesetze. Sewiß. Aber das alles reicht nicht weit. Was der Mensch am ehesten durchbricht, das sind gerade solche Formen. Und wer sie nicht durchbricht, der kann einem auch leid tun. Wie geht es denn in der Ehe? Haben Sie schon einen Mann gesehen, der die Formen wahrt, wenn seine Frau ihn ärgert? Ich nicht. Leidenschaft ist immer siegreich."

"Ja, Leidenschaft. Aber Woldemar und ich . . . ."

"Sind auch in Leidenschaft. Sie haben die Freundschaftss leidenschaft, Orest und Pylades — so was hat es immer ges geben. Und dann, was noch viel mehr sagen will, Sie haben nebenher die Konspirationsleidenschaft..."

"Aber, herr von Stechlin."

"Nein, nicht die Konspirationsleidenschaft, ich nehm es zurück; aber Sie haben dafür was anderes, nämlich die Welts verbesserungsleidenschaft. Und das ist eine der größten, die es gibt. Und wenn solche zwei Weltverbesserer zusammen sind, da können Rex und Szako warten, und da kann selbst ein warmes Frühstück warten. Sagt man noch Dejeuner a la kourchette?"

"Kaum, Papa. Wie du weißt, es ist jetzt alles englisch."
"Natürlich. Die Franzosen sind abgesetzt. Und ist auch recht gut so, wiewohl unste Vettern drüben erst recht nichts taugen. Selbst ist der Mann. Aber ich glaube, das Frühstück wartet."

Wirklich, es war fo. Mahrend die Herren zu zwei und zwei an der Buchsbaumwandung auf und ab schritten, hatte Engelke den Tisch arrangiert, an den jest Wirt und Gaste herantraten.

Es war eine langliche Tafel, beren dem Rundell zugesehrte Längsseite man frei gelassen hatte, was allen einen Überblick über das hübsche Gartenbild gestattete. Dubslav, das Arranges ment musternd, nickte Engelke zu, zum Zeichen, daß er's gestroffen habe. Dann aber nahm er die Mittelschüssel und sagte, während er sie Nex reichte: "Toujours perdrix." Das heißt, es sind eigentlich Krammetsvögel, wie schon gestern abend. Aber wer weiß, wie Krammetsvögel auf französisch heißen? Ich wenigstens weiß es nicht. Und ich glaube, nicht einmal Tucheband wird uns helsen können."

Ein allgemeines verlegenes Schweigen bestätigte Dubslavs Vermutung über französische Vokabelkenntnis.

"Wir kamen übrigens," fuhr dieser fort, "dicht vor Globs sow durch einen Dohnenstrich, überall hingen noch viele Krams metsvögel in den Schleisen, was mir auffiel und was ich doch, wie so vieles Gute, meinem alten Krippenstapel zuschreiben muß. Es ware doch ne Rleinigkeit für die Jungens, den

Dohnenstrich auszuplündern. Aber so was kommt nicht vor. Was meinen Sie, Lorenzen?"

"Ich freue mich, daß es ist, wie es ist, und daß die Dohnensstriche nicht ausgeplündert werden. Aber ich glaube, herr von Stechlin, Sie dürsen es Krippenstapel nicht anrechnen."

Dubslav lachte herzlich. "Da haben wir wieder die alte Geschichte. Jeder Schulmeister schulmeistert an seinem Pastor herum, und jeder Pastor pastort über seinen Schulmeister. Ewige Rivalität. Der natürliche Zug ist doch, daß die Jungens nehmen, was sie kriegen können. Der Mensch stiehlt wie'n Rabe. Und wenn er's mit einmal unterläßt, so muß das doch nen Grund haben."

"Den hat es auch, herr von Stechlin. Bloß einen andern. Was sollen sie mit nem Krammetsvogel machen? Für uns ist es eine Delikatesse, für einen armen Menschen ist es gar nichts, knapp soviel wie'n Sperling."

"Ach, Lorenzen, ich sehe schon, Sie liegen da wieder mit dem "Patrimonium der Enterbten" im Anschlag; Sperling, das klingt ganz so. Aber soviel ist doch richtig, das Krippenssapel die Jungens brillant in Ordnung hält; wie ging das heute Schlag auf Schlag, als ich den kurzgeschorenen Schwarzstopp ins Examen nahm, und wie stramm waren die Jungens und wie manierlich, als wir sie nach ner Stunde in Globsow wiedersahen. Wie sie da so sidel spielten und doch voll Respekt in allem. "Frei, aber nicht frech", das ist so mein Sah."

Woldemar und korenzen, die nicht mit dabei gewesen waren, waren neugierig, auf welchen Vorgang sich all dies kob des Alten bezoge.

"Was hat denn," fragte Woldemar, "die Globsower Jungens mit einemmal zu so guter Reputation gebracht?"

"D, es war wirklich scharmant," sagte Chako, "wir stedten noch unter ben Waldbaumen, als wir auch schon Stimmen wie Kommandorufe horten, und kaum daß wir auf einen

freien, von Kastanien umstellten Platz hinausgetreten waren (eigentlich war es wohl schon ein großer Fabrithof), so sahen wir uns wie mitten in einer Bataille."

Rer nickte zustimmend, während Czako fortsuhr: "Auf unserer Seite stand die dis dahin augenscheinlich siegreiche Partei, deren weiterer Angriff aber wegen der guten gegnerisschen Decung mit einem Male stoppte. Kaum zu verwundern. Denn eben diese Decung bestand aus wohl tausend, ein großes Karree dildenden Glasballons, hinter die sich die geschlagene Truppe wie hinter eine Barrikade zurückgezogen hatte. Da standen sie nun und nahmen ein mit den massenhaft umhers liegenden Kastanien geführtes Feuergesecht aus. Die meisten ihrer Schüsse gingen zu turz und sielen klappernd wie Lagel auf die Ballons nieder. Ich hätte dem Spiel, ich weiß nicht wie lange, zusehn können. Als man unserer aber ansichtig wurde, stob alles unter Hurra und Müzenschwenken außeins ander. Überall sind Photographen. Nur wo sie hingehören, da sehlen sie. Genau so wie bei der Polizei."

Dubslav hatte schmunzelnd der Schilderung zugehört. "Hören Sie, hauptmann, Sie verstehen es aber; Sie können mit nem Dukaten den Großen Aurfürsten vergolden."

"Ja," sagte Rex, seinen Partner plöglich im Stiche lassend, "das tut unser Freund Czako nicht anders; dreiviertel ist immer Dichtung."

"Ich gebe mich auch nicht für einen historiker aus und am wenigsten für einen korrekten Aktenmenschen."

"Und dabei, lieber Chato," nahm jest Dubslav das Wort, "dabei bleiben Sie nur. Auf Ihr Spezielles! In so wichtiger Sache mussen Sie mir aber in meiner Lieblingssorte Bescheid tun, nicht in Notwein, den mein berühmter Miteinsiedler das "natürliche Getränt des norddeutschen Menschen" genannt hatte. Einer seiner mannigsachen Irrtümer; vielleicht der größte. Das natürliche Getränt des norddeutschen Menschen

ift am Rhein und Main zu finden. Und am vorzüglichsten ba. wo sich, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, beide ver: mablen. Ungefahr von dieser Bermablungsftelle fommt auch ber hier." Und dabei wies er auf eine por ihm stehende Bocks; beutelflasche. "Seben Sie, meine herren, verhaßt find mir alle langen Salse: das hier aber, das nenn ich eine gefällige Form. Heifit es nicht irgendwo: . Lafit mich dice Leute sehn,' oder so abulich. Da stimm ich ju; dide Flaschen, die sind mein Fall." Und dabei stieß er wiederholt mit Crafo an. "Noch einmal, auf Ihr Bohl. Und auf Ihres, herr von Reg. Und dann auf bas Wohl meiner Globsower, oder wenigstens meiner Globs sower Jungens, die sich nicht bloß um Fehrbellin kummern und um Leipzia, sondern, wie wir gesehen haben, auch selber ihre Schlachten schlagen. Ich argere mich nur immer, wenn ich diese riesigen Ballons da zwischen meinen Globsowern sebe. Und hinter dem ersten Kabrikhof (ich wollte Sie nur nicht weiter damit behelligen), da ist noch ein zweiter hof, der sieht noch schlimmer aus. Da stehen namlich mahre Glasungeheuer, auch Ballons, aber mit langem Sals dran, und die heißen dann Retorten."

"Aber Papa," sagte Woldemar, "daß du dich über die paar Retorten und Ballons nie beruhigen kannst. So lang ich nur denken kann, eiserst du dagegen. Es ist doch ein wahres Glück, daß so viel davon in die Welt geht und den armen Fabrik-leuten einen guten Lohn sichert. So was wie Streik kommt hier ja gar nicht vor, und in diesem Punkt ist unsre Stechliner Gegend doch wirklich noch wie ein Varadies."

Lorenzen lachte.

"Ja, korenzen, Sie lachen," warf Dubslav hier ein. "Aber bei Lichte besehen hat Wolbemar doch recht, was (und Sie wissen auch warum) eigentlich nicht oft vorkommt. Es ist genau so, wie er sagt. Natürlich bleibt uns Eva und die Schlanzge; das ist uralte Erbschaft. Aber so viel noch von guter alter

Beit in dieser Welt zu finden ist, so viel sindet sich hier, hier in unserer lieben alten Grafschaft. Und in dies Bild richtiger Glies derung, oder meinetwegen auch richtiger Unterordnung (denn ich erschrecke vor solchem Worte nicht), in dieses Bild des Fries dens paßt mir diese ganze Globsower Retortenbläserei nicht hinein. Und wenn ich nicht fürchten müßte, für einen Querstopf gehalten zu werden, so hätt ich bei hoher Behörde schon lange meine Borschläge wegen dieser Retorten und Ballons eingereicht. Und natürlich gegen beide. Warum müssen es immer Ballons sein? Und wenn schon, na, dann lieber solche wie diese. Die lass ich mir gefallen." Und dabei hob er die Vocksbeutelssasche.

"Wie diese," bestätigte Czako.

"Ja, Czato, Sie sind ganz der Mann, meinen Papa in seiner Idiosyntrasie zu bestärten."

"Idiosynkrasie," wiederholte der Alte. "Wenn ich so was hore. Ja, Woldemar, da glaubst du nun wieder wunder was Feines gesagt zu haben. Aber es ist doch bloß ein Wort. Und was bloß ein Wort ist, ist nie was Feines, auch wenn es so aussteht. Dunkle Gefühle, die sind fein. Und so gewiß die Vorstellung, die ich mit dieser lieden Flasche hier verbinde, für mich persönlich was Celestes hat... kann man Celestes sagen?... Lorenzen nickte zustimmend, "so gewiß hat die Vorsstellung, die sich für mich an diese Globsower Riesenbocksbeutels slaschen knüpft, etwas Infernalisches."

"Aber Papa."

"Still, unterbrich mich nicht, Wolbemar. Denn ich komme jeht eben an eine Berechnung, und bei Berechnungen darf man nicht gestört werden. Über hundert Jahre besteht nun schon diese Slashutte, und wenn ich nun so das jedesmalige Jahresprodukt mit hundert multipliziere, so rechne ich mir alles in allem wenigstens eine Million heraus. Die schicken sie zunächst in andre Fabriken, und da destillieren sie flott drauf?

los, und zwar allerhand schreckliches Zeug in diese grunen Ballons hinein: Salssaure, Schwefelsaure, rauchende Sals vetersaure. Das ist die schlimmste, die hat immer einen rots gelben Rauch, ber einem gleich die Lunge anfrift. Aber wenn einen der Rauch auch zufrieden läßt, jeder Tropfen brennt ein Loch, in Leinwand ober in Tuch, oder in Leder, überhaupt in alles; alles wird angebrannt und angeatt. Das ift das Zeichen unfrer Zeit jest, angebrannt und angeäst'. Und wenn ich dann bedenke, daß meine Globsower da mittun und gang ges mutlich die Wertzeuge liefern für die große Generalwelts anbrennung, ja, boren Sie, meine Berren, bas gibt mir einen Stich. Und ich muß Ihnen sagen, ich wollte, jeder friegte lieber einen halben Morgen Land von Staats wegen und faufte fich ju Offern ein Ferfelchen, und ju Martini fchlachteten fie ein Schwein und hatten den Winter über zwei Speckeiten, jeden Sonntag eine ordentliche Scheibe, und alltags Kartoffeln und Grieben."

"Aber herr von Stechlin," lachte Lorenzen, "das ist ja die reine Neulandtheorie. Das wollen ja die Sozialdemokraten auch."

"Ach was, Lorenzen, mit Ihnen ist nicht zu reden . . . Übrigens Prosit . . . wenn Sie's auch eigentlich nicht vers dienen."

Das Frühstück zog sich lange hin, und das dabei geführte Gespräch nahm noch ein paarmal einen Anlauf ins Politische hinein; korenzen aber, der kleine Schraubereien gern vers meiden wollte, wich jedesmal geschickt aus und kam lieber auf die Stechliner Kirche zu sprechen. Er war aber auch hier vorssichtig und beschränkte sich, unter Anlehnung an Tucheband, auf Architektonisches und historisches, dis Dubslav, ziemlich abrupt, ihn fragte: "Wissen Sie denn, Lorenzen, auf unserm Kirchenboden Bescheid? Krippenstapel hat mich erst heute

wissen lassen, daß wir da zwei vergoldete Bischofe mit Krumm, stab haben. Oder vielleicht sind es auch bloß Abte." Lorenzen wußte nichts davon, weshalb ihm Dubslav gutmutig mit dem Finger drobte.

So ging das Sespräch. Aber turz vor zwei mußte dem allen ein Ende gemacht werden. Engelte tam und meldete, daß die Pferde da und die Mantelsäche bereits aufgeschnallt seien. Dubslav ergriff sein Glas, um auf ein frohes Wieders sehn anzustoßen. Dann erhob man sich.

Ner, bei Passerung der Rampe, trat noch einmal an die kranke Aloe heran und versicherte, daß solche Blute doch etwas eigentümlich Seheimnisvolles habe. Dubslav hütete sich, zu widersprechen, und freute sich, daß der Besuch mit etwas für ihn so Erheiterndem abschloß.

Gleich danach ritt man ab. Als sie bei der Glaskugel vorbeikamen, wandten sich alle drei noch einmal zurück, und jeder lüpfte seine Müße. Dann ging es, zwischen den Findslingen hin, auf die Dorfstraße hinaus, auf der eben eine ziemslich ramponiert aussehende Halbchaise, das lederne Verdeck zurückgeschlagen, an ihnen vorübersuhr; die Size leer, alles an dem Fuhrwert ließ Ordnung und Sauberkeit vermissen; das eine Pferd war leidlich gut, das andre schlecht, und zu dem neuen Livreerod des Autschers wollte der alte Hut, der wie ein suchsiges Torsstüd aussah, nicht recht passen.

"Das war ja Gundermanns Magen."

"So, so," sagte Czako. "Auf ben hatt ich beinah geraten."
"Ja, dieser Gundermann," lachte Woldemar. "Mein Vater wollt Ihnen gestern gern etwas Grafschaftliches vors seben, aber er vergriff sich. Gundermann auf Siebenmühlen ist so ziemlich unsere schlechteste Nummer. Ich sehe, er hat Ihnen nicht recht gefallen."

"Gott, gefallen, Stechlin, — was heißt gefallen? Eigents

lich gefällt mir jeder oder auch keiner. Eine Dame hat mir mal gesagt, die langweiligen Leute wären schließlich gerade so gut wie die interessanten, und es hat was für sich. Aber dieser Gundermann! Zu welchem Zwecke läßt er denn eigentlich seinen leeren Wagen in der Welt herumkutschieren?"

"Ich bin dessen auch nicht sicher. Wahrscheinlich in Wahle angelegenheiten. Er persönlich wird irgendwo hängen ges blieben sein, um Stimmen einzusangen. Unser alter braver Kortschädel nämlich, der allgemein beliebt war, ist diesen Some mer gestorben, und da will nun Sundermann, der sich auf den Konservativen hin ausspielt, aber keiner ist, im trüben sischen. Er intrigiert. Ich habe das in einem Gespräch, das ich mit ihm hatte, ziemlich deutlich herausgehört, und Lorenzen hat es mir bestätigt."

"Ich kann mir denken," sagte Ner, "daß gerade Lorenzen gegen ihn ist. Aber dieser Sundermann, für den ich weiter nichts übrig habe, hat doch wenigstens die richtigen Prinzipien."

"Ach, Ner, ich bitte Sie," sagte Czako, "richtige Prinzts pien! Geschmackosigkeiten hat er und de Redensarten. Dreis mal hab ich ihn sagen hören: "Das wäre wieder Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie." So was sagt kein ans skändiger Wensch mehr, und sedenfalls setzt er nicht hinzu: "daß er das Wasser abstellen wolle". Das ist ja eine schreckliche Wendung."

Unter diesen Worten waren sie bis an den hochüberwolbten Teil der Kastanienallee gekommen.

Engelte, der gleich frühmorgens ein allerschönstes Wetter in Aussicht gestellt hatte, hatte recht behalten; es war ein richtiger Oftobertag, klar und frisch und mildezugleich. Die Sonne siel hie und da durch das noch ziemlich dichte Laub, und die Reiter freuten sich des Spielens der Schatten und Lichter. Aber noch anmutiger gestaltete sich das Vild, als sie bald danach in einen Seitenweg einmundeten, der sich durch eine flache,

nur hie und da von Wasserlachen durchzogene Wiesenlandschaft hinschlängelte. Die großen heiden und Forsten, die das eigents lich Charakteristische dieses nordöstlichen Grasschaftswinkels bilden, traten an dieser Stelle weit zurück, und nur ein paar einzelne, wie vorgeschobene Rulissen wirkende Waldstreisen wurden sichtbar.

Alle drei hielten an, um das Bild auf sich wirken zu lassen; aber sie kamen nicht recht dazu, weil sie, während sie sich umsschauten, eines alten Mannes ansichtig wurden, der, nur durch einen stachen Graben von ihnen getrennt, auf einem Stück Wiese stand und das hochstehende Gras mähte. Jest erst sah auch er von seiner Arbeit auf und zog seine Mütze. Die Herren taten ein Gleiches und schwantten, ob sie näher heranreiten und eine Ansprache mit ihm haben sollten. Aber er schien das weder zu wünschen noch zu erwarten, und so ritten sie denn weiter.

"Mein Gott," sagte Rex, "das war ja Krippenstapel. Und hier draußen, so weit ab von seiner Schule. Wenn er nicht die Seehundsfellmüße gehabt hätte, die wie aus einer konsiszierten Schulmappe geschnitten aussah, hätt ich ihn nicht wieder erkannt."

"Ja, er war es, und das mit der Schulmappe wird wohl auch zutreffen," sagte Woldemar. "Krippenstapel kann eben alles — der reine Robinson."

"Ja, Stechlin," warf Czako hier ein, "Sie sagen das so hin, als ob Sie's bespotteln wollten. Eigenklich ist es doch aber was Großes, sich immer selber helsen zu können. Er wird wohl nen Sparren haben, zugegeben, aber Ihrem gepriesenen Lorenzen ist er denn doch um ein gut Stuck überlegen. Schon weil er ein Original ist und ein Eulengesicht hat. Eulengesichts, menschen sind anderen Menschen fast immer überlegen."

"Aber Czako, ich bitte Sie, das ist ja doch alles Unsinn. Und Sie wissen es auch. Sie mochten nur, ganz wie Rer, wenn auch aus einem andern Motiv, dem armen Lorenzen was am Zeug flicken, bloß weil Sie herausfühlen: ,das ist eine lautere Verschlichkeit'."

"Da tun Sie mir unrecht, Stechlin. Ganz und gar. Ich bin auch fürs Lautere, wenn ich nur persönlich nicht in Anspruch genammen werde."

"Nun, davor sind Sie sicher, — vom Brombeerstrauch feine Trauben. Im übrigen muß ich hier abbrechen und Sie bitten, mich auf ein Weilchen entschuldigen zu wollen. Ich muß da nämlich nach bem Korsthause hinüber, da drüben neben ber Waldecke."

"Aber Stechlin, was wollen Sie denn bei nem Forster?"

"Kein Forster. Es ist ein Oberforster, zu bem ich will, und zwar derselbe, den Sie gestern abend bei meinem Papa geschen haben. Oberförster Ragler, bürgerlich, aber doch beinah schon bistorischer Name."

"So, so; jedenfalls nach dem, was mir Rer erzählt, ein brillanter Billardspieler. Und doch, wenn Sie nicht ganz intim mit ihm sind, find ich diesen Abstecher übertrieben artig."

"Sie hatten recht, Czako, wenn es sich lediglich um Ratler handelte. Das ist aber nicht ber Fall. Es handelt sich nicht um ihn, sondern um seine junge Frau."

"A la bonne heure."

"Ja, da sind Sie nun auch wieder auf einer falschen Fährte. So was kann nicht vorkommen, ganz abgesehen davon, daß mit Oberförstern immer schlecht Kirschen pflücken ist; die blasen einen weg, man weiß nicht wie . . . Es handelt sich hier einfach um einen Teilnahmebesuch, um etwas, wenn Sie wollen, schön Menschliches. Frau Kapler erwartet nämlich."

"Aber mein Gott, Stechlin, Ihre Worte werden immer ratselhafter. Sie konnen doch nicht bei jeder Oberforstersfrau, die "erwartet", eine Bisste machen wollen. Das ware denn doch eine Riesenaufgabe, selbst wenn Sie sich auf Ihre Grafschaft hier beschränken wollten."

"Es liegt alles ganz erceptionell. Übrigens mach ich es turz mit meinem Besuch, und wenn Sie Schritt reiten, worum ich bitte, so hol ich Sie bei Genshagen noch wieder ein. Bon da dis Wuß haben wir kaum noch eine Stunde, und wenn wir's forcieren wollen, keine halbe."

Und während er noch so sprach, bog er rechts ein und ritt auf das Forsthaus zu.

Woldemar hatte die Mitte zwischen Rer und Czako gehabt; jest ritten diese beiden nebenzinander. Czako war neugierig und håtte gern Fris herangerusen, um dies und das über Kapler und Frau zu hören. Aber er sah ein, daß das nicht ginge. So blieb ihm nichts als ein Weinungsaustausch mit Ner.

"Sehen Sie," hob er an, "unser Freund Woldemar, trabt er da nicht hin, wie wenn er dem Glude nachjagte? Glauben Sie mir, da stedt ne Geschichte dahinter. Er hat die Frau ges liebt oder liebt sie noch. Und dies merkwürdige Interesse für den in Sicht stehenden Erdenbürger. Übrigens vielleicht ein Mädchen. Was meinen Sie dazu, Rer?"

"Ach Czafo, Sie wollen ja doch nur hören, was Ihrer eignen frivolen Natur entspricht. Sie haben keinen Glauben an reine Verhältnisse. Sehr mit Unrecht. Ich kann Ihnen verssichern, es gibt dergleichen."

"Nun ja, Sie, Rep. Sie, der sich Frühgottesbienste leistet. Aber Stechlin . . . "

"Stechlin ist auch eine sittliche Natur. Sittlichkeit ist ihm angeboren, und was er von Natur mitbrachte, das hat sein Regiment weiter in ihm ausgebildet."

Chafo lachte. "Aun horen Sie, Rer, Regimenter kenn ich boch auch. Es gibt ihrer von allen Arten, aber Sittlichkeits; regimenter kenn ich noch nicht."

"Es gibt's ihrer aber. Jum mindesten hat's ihrer immer gegeben, sogar solche mit Askese."

"Nun ja, Cromwell und die Purifaner. Aber, long, long ago. Verzeihen Sie die abgedudelte Phrase. Aber wenn sich's um so seine Dinge wie Askese handelt, muß man notwendig einen englischen Brocken einschalten. In Wirklichkeit bleibt alles beim alten. Sie sind ein schlechter Menschenkenner, Rex, wie alle Konventister. Die glauben immer, was sie wünschen. Und auch an unserm Stechlin werden Sie mutmaßlich erfahren, wie falsch Sie gerechnet haben. Im übrigen kommt da gerade zu rechter Zeit ein Wegweiser. Lassen Sie uns nachsehen, wo wir eigentlich sind. Wir reiten so immer drauslos und wissen nicht mehr, ob links oder rechts."

Rer, der von dem Wegweiser nichts wissen wollte, war einfach für Weiterreiten, und das war auch das Richtige. Denn keine halbe Stunde mehr, so holte Stechlin sie wieder ein. "Ich wußte, daß ich Sie noch vor Genshagen treffen würde. Die Fran Oberförsterin läßt sich übrigens den Herren empfehlen. Er war nicht da, was recht gut war."

"Rann ich mir benten," sagte Chato.

"Und was noch besser war, sie sah brillant aus. Eigentlich ist sie nicht hübsch, Blondine mit großen Vergißmeinnichtaugen und etwas lymphatisch; auch wohl nicht ganz gesund. Aber sonderbar, solche Damen, wenn was in Sicht steht, sehen immer besser aus als in natürlicher Verfassung, ein Zustand, der allerdings bei der Razler kaum vorkommt. Sie ist noch nicht volle sechs Jahre verheiratet und erwartet mit nächsem das Siebente."

"Das ist aber doch unerhort. Ich glaube, so was ist Scheis dungsgrund."

"Mir nicht bekannt und auch, offen gestanden, nicht sehr wahrscheinlich. Jedenfalls wird es die Prinzessin nicht als Scheidungsgrund nehmen."

"Die Prinzessin?" fuhren Rex und Czako a tempo heraus. "Ja, die Prinzessin," wiederholte Woldemar. "Ich war all die Zeit über gespannt, was das wohl für einen Sindruck auf Sie machen würde, weshalb ich mich auch gehütet habe, vorher mit Andeutungen zu kommen. Und es traf sich gut, daß mein Vater gestern abend nur so ganz leicht drüber hinging, ich möchte beinah sagen diestret, was sonst nicht seine Sache ist."

"Prinzessin," wiederholte Rer, dem die Sache beinah den Atem nahm. "Und aus einem regierenden hause?"

"Ja, was heißt aus einem regierenden Hause? Regiert haben sie alle mal. Und soviel ich weiß, wird ihnen dies "mal regiert haben" auch immer noch angerechnet, wenigstens sowie sich's um Cheschließungen handelt. Um so großartiger, wenn einzelne der hier in Betracht kommenden Damen auf alle diese Borrechte verzichten und ohne Rücksicht auf Sbenbürtigkeit sich aus reiner Liebe vermählen. Ich sage "vermählen", weil "sich verheiraten" etwas plebeje klingt. Frau Rahler ist eine Ippes Büchsenstein."

"Eine Jppe!" sagte Rex. "Nicht zu glauben. Und erwartet wieder. Ich bekenne, daß mich das am meisten chokiert. Diese Ausgiedigkeit, ich finde kein anderes Wort, oder richtiger, ich will kein andres finden, ist doch eigentlich das Bürgerlichste, was es gibt."

"Zugegeben. Und so hat es die Prinzessin auch wohl selber aufgefaßt. Aber das ist gerade das Große an der Sache; ja, so sonderbar es klingt, das Ideale."

"Stechlin, Sie können nicht verlangen, daß man das so ohne weiteres versteht. Ein halb Dutend Bälge, wo steckt da das Ideale?"

"Doch, Rer, doch. Die Prinzessen selbst, und das ist das Rührendste, hat sich darüber ganz unumwunden ausgesprochen. Und zwar zu meinem Alten. Sie sieht ihn öfter und möcht ihn, glaub ich, bekehren, — sie ist nämlich von der strengen Richtung und hält sich auch zu Superintendent Koseleger, unserm Papst hier. Und kurz und gut, sie macht meinem Papa beinah den hof und erklärt ihn für einen perfekten Ravalier, wobei Rahler immer ein etwas süßsaures Sesicht macht, aber natürlich nicht widerspricht."

"Und wie fam sie nur dazu, Ihrem Papa gerade Kons fessions in einer so belikaten Sache zu machen?"

"Das war voriges Jahr, genau um diese Zeit, als sie auch mal wieder erwartete. Da war mein Bater drüben und sprach, als das durch die Situation gegebene Thema berührt wurde, halb diplomatisch, halb humoristisch von der Königin Luise, hinsichtlich deren der alte Doktor Heim, als der Königin das "Sechste oder Siebente" geboren werden sollte, ziemlich freiweg von der Notwendigkeit der "Brache" gesprochen hatte."

"Bischen stark," sagte Rex. "Ganz im alten heimstil. Aber freilich, Königinnen lassen sich viel gefallen. Und wie nahm es die Prinzessin auf?"

"D, sie war reizend, lachte, war weder verlegen noch vers stimmt, sondern nahm meines Baters Sand so gutraulich, wie wenn sie seine Lochter gewesen ware. ,Ja, lieber herr von Stechlin,' fagte fie, wer U fagt, ber muß auch B fagen. Wenn ich diesen Segen burchaus nicht wollte, bann mußt ich einen Durchschnittsprinzen beiraten. — ba batt ich vielleicht bas ges habt, was der alte Beim empfehlen zu muffen glaubte. Statt bessen nahm ich aber meinen guten Kapler. herrlicher Mann. Sie kennen ihn und wissen, er hat die schone Einfachheit aller stattlichen Manner, und seine Kabigkeiten, soweit fich übers haupt davon sprechen läßt, haben etwas Einseitiges. Alls ich ihn heiratete, war ich beshalb gang von dem einen Gedanken erfüllt, alles Prinzefliche von mir abzustreifen und nichts bes stehen zu lassen, woraus übelwollende hatten herleiten konnen: Ab, ste will immer noch eine Prinzessin sein. Ich entschloß mich also für bas Burgerliche, und zwar voll und gang', wie man jest, glaub ich, fagt. Und was dann fam, nun, das war einfach die natürliche Konseguenz."

"Großartig," sagte Nex. "Ich entschlage mich nach solchen Mitteilungen jeder weiteren Opposition. Welch ein Maß von Entsagung! Denn auch im Nichtentsagen kann ein Entsagen liegen. Andauernde Opferung eines Innersten und Höchsten."

"Unglaublich!" lachte Czako. "Rex, Rex. Ich hab Ihnen da schon vorhin alle Menschenkenntnis abgesprochen. Aber hier übertrumpfen Sie sich selbst. Wer Konventikel leitet, der sollte doch wenigstens die Weiber kennen. Erinnern Sie sich, Stechlin sagte, sie sei lymphatisch und habe Vergismeinnichts augen. Und nun sehen Sie sich den Kapler an. Beinah sechs Fuß und rotblond und das Eiserne Kreuz."

"Czako, Sie sind mal wieder frivol. Aber man darf es mit Ihnen nicht so genau nehmen. Das ist das Slawische, was in Ihnen nachspukt; latente Sinnlichkeit."

"Ja, sehr latent; durchaus vergrabner Schatz. Und ich wollte wohl, daß ich in die Lage kame, besser damit wuchern zu können. Aber . . . "

So ging das Gesprach noch eine gute Weile.

Die große Chausse, darauf ihr Weg inzwischen wieder einz gemündet, stieg allmählich an, und als man den Höhepunkt dieser Steigung erreicht hatte, lag das Kloster samt seinem gleichnamigen Städtchen in verhältnismäßiger Rähe vor ihnen. Auf ihrem Hinritte hatten Rer und Czako so wenig davon zu Gesicht bekommen, daß ein gewisses Betroffensein über die Schönheit des sich ihnen jest darbietenden Landschaftszund Architekturbildes kaum ausbleiben konnte. Czako besonders war ganz aus dem Häuschen, aber auch Rer stimmte mit ein. "Die große Feldsteingiebelwand," sagte er, "so gewagt im allgesmeinen bestimmte Zeitangaben auf diesem Gebiete sind, möcht ich in das Jahr 1375, also Landbuch Kaiser Karls IV. sein dürsen."

"Wohl möglich," lachte Woldemar. "Es gibt nämlich Zahlen, die nicht gut widerlegt werden können, und ,Landbuch Kaiser Karls IV.' paßt beinah immer." Ner horte drüber hin, weil er in seinem Geiste mal wieder einer allgemeineren und zugleich höheren Auffassung der Dinge zustrebte. "Ja, meine Herren," hob er an, "das geschmähte Mittelalter. Da verstand man's. Ich wage den Ausspruch, den ich übrigens nicht einem Kunsthandbuch entnehme, sondern der langsam in mir herangereift ist: "Die Platzfrage geht über die Stilfrage." Jeht wählt man immer die häßlichste Stelle. Das Mittelalter hatte noch keine Brillen, aber man sah besser."

"Gewiß," sagte Chako. "Aber dieser Angriff auf die Brillen, Rer, ist nichts für Sie. Wer mit seinem Pincenez oder Monocle so viel operiert . . ."

Das Gespräch kam nicht weiter, weil in eben diesem Augensblick mächtige Turmuhrschläge vom Städtchen Wuß her hersüberklangen. Man hielt an, und jeder zählte "Bier". Kaum aber hatte die Uhr ausgeschlagen, so begann eine zweite und tat auch ihre vier Schläge.

"Das ist die Klosteruhr," sagte Chato. "Warum?"

"Weil sie nachschlägt; alle Alosteruhren gehen nach. Natürslich. Aber wie dem auch sei, Freund Woldemar hat uns, glaub ich, für vier Uhr angemeldet, und so werden wir uns eilen mussen."

## Kloster Wuß

## Siebentes Ravitel

Ulle setzen sich denn auch wieder in Trab, mit ihnen Frit, der dabei näher an die voraufreitenden Herren herans kam. Das Gespräch schwieg gant, weil jeder in Erwartung der kommenden Dinge war.

Die Chausse lief hier, auf eine gute Strecke, zwischen Pappeln hin; als man aber bis in unmittelbare Nahe von Rloster Butz gekommen war, hörten diese Pappeln auf, und der sich mehr und mehr verschmalernde Weg wurde zu beiden Seiten von Feldsteinmauern eingefaßt, über die man alsbald in die verschiedensten Gartenanlagen mit allerhand Küchen; und Blumenbeeten und mit vielen Obstbaumen dazwischen hineinsah. Alle drei ließen jett die Pferde wieder in Schritt fallen.

"Der Garten hier links," sagte Woldemar, "ist der Garten der Domina, meiner Tante Abelheid; etwas primitiv, aber wundervolles Obst. Und hier gleich rechts, da bauen die Stifts, damen ihren Dill und ihren Meiran. Es sind aber nur ihrer vier, und wenn welche gestorben sind — aber sie sterben selten —, so sind es noch weniger."

Unter diesen orientierenden Mitteilungen des hier aus seinen Anabenjahren her Weg und Steg kennenden Woldemar waren alle durch eine Mauerdffnung in einen großen Wirtsschaftshof eingeritten, der baulich so ziemlich jegliches enthielt,

was hier, bis in die Tage des Oreißigjährigen Krieges hinein, der dann freilich alles zerstörte, mal Kloster Wuh gewesen war. Vom Sattel aus ließ sich alles bequem überblicken. Das meiste, was sie sahen, waren wirr durcheinander geworfene, von Baum und Strauch überwachsene Trümmermassen.

"Es erinnert mich an den Palatin," fagte Rer, "nur ins drifflich Gotische transponiert."

"Gewiß," bestätigte Czako lachend. "Soweit ich urteilen kann, sehr ähnlich. Schade, daß Krippenstapel nicht da ist. Oder Tucheband."

Damit brach das Gespräch wieder ab.

In der Sat, wohin man fah, lagen Mauerreste, in die, seltsamlich genug, die Wohnungen der Klosterfrauen eingebaut waren, junachst die großere der Domina, daneben die fleineren ber vier Stiftsbamen, alles an ber porberen gangfeite bin. Dieser gegenüber aber zog sich eine zweite, parallel laufende Trummerlinie, darin die Stallgebaude, die Remisen und die Rollfammern untergebracht waren. Berblieben nur noch die twei Schmalseiten, von benen die eine nichts als eine von holunderbuschen übergrünte Mauer, die andere dagegen eine hochaufragende machtige Giebelwand war, dieselbe, die man schon beim Unritt aus einiger Entfernung geseben hatte. Sie stand da, wie bereit, alles unter ihrem beständig brobenden Niedersturg zu begraben, und nur das eine konnte wieder beruhigen, daß sich auf hochster Spite der Wand ein Storchenpaar eingenistet hatte. Storche, beren feines Vorgefühl immer weiß, ob etwas halt ober fällt.

Von der Mauerdffnung, durch die man eingeritten, bis an die in die Feldsteintrummer eingebauten Wohngebaude waren nur wenige Schritte, und als man davor hielt, erschien alsbald die Domina selbst, um ihren Neffen und seine beiden Freunde zu begrüßen. Friß, der, wie überall, so auch hier Besscheid wußte, nahm die Pferde, um sie nach einem an der andern

Seite gelegenen Stallgebäude hinüberzuführen, mährend Rer und Czako nach kurzer Borstellung in den von Schränken ums stellten Flur eintraten.

"Ich habe bein Telegramm," sagte die Domina, "erst um ein Uhr erhalten. Es geht über Gransee, und der Bote muß weit lausen. Aber sie wollen ihm ein Rad anschaffen, solches, wie jest überall Wode ist. Ich sage Rad, weil ich das fremde Wort, das so verschieden ausgesprochen wird, nicht leiden kann. Manche sagen "ci," und manche sagen "schi". Bildungsprätenssonen sind mir fremd, aber man will sich doch auch nicht bloßstellen."

Eine Treppe führte bis in den ersten Stock hinauf, eigents lich war es nur eine Stiege. Die Domina, nachdem sie die Herren bis an die unterste Stufe begleitet hatte, verabschiedete sich hier auf eine Weile. "Du wirst so gut sein, Woldemar, alles in deine Hand zu nehmen. Führe die Herren hinauf. Ich habe unser bescheidenes Klostermahl auf fünf Uhr angeordnet; also noch eine gute halbe Stunde. Bis dahin, meine herren."

Oben war eine große Plättfammer zur Fremdenstube hers gerichtet worden. Ein Waschtisch mit Finkennapschen und Krügen in Rleinformat war aufgestellt worden, was in Erswägung der beinah liliputanischen Raumverhältnisse durchaus passend gewesen wäre, wenn nicht sechs an ebenso vielen Türshaken hängende Riesenhandtücher das Ensemble wieder gestört hätten. Rer, der sich — ihn drücken die Stiefel — auf kurzezehn Minuten nach einer kleinen Erleichterung sehnte, bes diente sich eines eisernen Stiefelknechts, während Czako sein Sesscht in einer der kleinen Waschschüsseln begrub und beim Abreiben das sesse Gewebe der Handtücher lobte.

"Sicherlich Eigengespinst. Überhaupt, Stechlin, bas muß wahr sein, Ihre Tante hat so was; man merkt doch, daß sie das Regiment führt. Und wohl schon seit lange. Wenn ich recht gehört, ist sie alter als Ihr Papa."

"D, viel; beinahe um zehn Jahre. Sie wird sechsund: siebzig."

"Ein respektables Alter. Und ich muß sagen, wohl konsferviert."

"Ja, man kann es beinahe sagen. Das ist eben der Vorzug solcher, die man "schlank" nennt. Beiläusig ein Euphemismus. Wo nichts ist, hat der Raiser sein Necht verloren und die Zeit natürlich auch; sie kann nichts nehmen, wo sie nichts mehr findet. Aber ich denke — Ner tut mir übrigens leid, weil er wieder in seine Stiefel muß — wir begeben uns jeht nach unten und machen uns möglichst liebenswürdig dei der Lante. Sie wird uns wohl schon erwarten, um uns ihren Liebling vorzussellen."

"Wer ist das?"

"Run, das wechselt. Aber da es blog vier sein konnen, so kommt jeder bald wieder an die Reihe. Während ich das lettemal hier war, war es ein Fraulein von Schmargendorf. Und es ist leicht möglich, daß sie jett gerade wieder dran ist."

"Eine nette Dame?"

"O ja. Ein Pummel."

Und wie vorgeschlagen, nach kurzem "Sichadjustieren" in der improvisierten Fremdenstube, kehrten alle drei Herren in Tante Adelheids Salon zurück, der niedrig und verblakt und etwas altmodisch war. Die Möbel, lauter Erbschaftssstücke, wirkten in dem niedrigen Raume beinah grotesk, und die schwere Tischdecke, mit einer mächtigen, ziemlich modernen Astrallampe darauf, paßte schlecht zu dem Zeisigbauer am Fenster und noch schlechter zu dem über einem kleinen Rlavier hängenden Schlachtenbilde: "Rönig Wilhelm auf der Höhe von Lipa". Trozdem hatte dies stillose Durcheinander etwas Anheimelndes. In dem primitiven Ramin — nur eine Steinsplatte mit Rauchsang — war ein Holzseuer angezündet; beide

Fensier standen auf, waren aber durch schwere Sardinen so gut wie wieder geschlossen, und aus dem etwas schief über dem Sosa hängenden Quadrasspiegel wuchsen drei Pfauen, sedern heraus.

Tante Abelheid hatte fich in Staat geworfen und ihre Karlsbader Granatbrosche vorgesteckt, die der alte Dubslav wegen der sieben mittelgroßen Steine, die einen großeren und buckelartig vorspringenden umstanden, die "Siebens Rurfürstens Brofche" nannte. Der hohe hagere hals ließ die Domina noch größer und herrischer erscheinen, als sie war, und rechtfertigte burchans die bruderliche Malice: "Wickelfinder, wenn fle sie sehen, werden unruhig, und wenn sie garts lich wird, fangen sie an zu schreien." Man sah ihr an, daß sie nur immer vorübergehend in einer hoheren Gesellschaftssphare gelebt hatte, sich tropbem aber zeitlebens der angeborenen Zugeborigkeit ju eben diesen Rreisen bewußt gewesen war. Daß man fie gur Domina gemacht hatte, war nur zu billigen. Sie wußte zu rechnen und anzuordnen und war nicht bloß von febr autem naturlichen Berstand, sondern unter Umständen auch voller Interesse für gang bestimmte Personen und Dinge. Was aber, trop folcher Vorzüge, den Verkehr mit ihr fo schwer machte, das war die tiefe Profa ihrer Natur, das martisch Enge, das Mißtrauen gegen alles, mas die Welt der Schonheit oder gar ber Freiheit auch nur ftreifte.

Sie erhob sich, als die drei Herren eintraten, und war gegen Rer und Czako aufs neue von verdindlichstem Eutgegen, kommen. "Ich muß Ihnen noch einmal aussprechen, meine Herren, wie sehr ich bedaure, Sie nur so kurze Zeit unter meinem Dache sehen zu dürfen."

"Du vergist mich, liebe Tante," sagte Woldemar. "Ich bleibe dir noch eine gute Weile. Mein Zug geht, glaub ich, erst um neun. Und bis dahin erzähl ich dir eine Welt und beichte."

97

"Nein, nein, Woldemar, nicht das, nicht das. Erzählen follst du mir recht, recht viel. Und ich habe sogar Fragen auf dem herzen. Du weißt wohl schon, welche. Aber nur nicht beichten. Schon das Wort macht mir jedesmal ein Unbes hagen. Es hat folch ausgesprochen tatholischen Beigeschmad. Unfer Rentmeifter Fir hat recht, wenn er fagt: , Beichte fei nichts, weil immer unaufrichtig, und es habe in Berlin — aber das sei nun freilich schon sehr, sehr lange her — einen Geistlichen gegeben, der habe den Beichtstuhl einen Satansstuhl genannt. Das find ich nun offenbar übertrieben und habe mich auch in diesem Sinne zu Fir geaußert. Aber andrerseits freue ich mich doch immer aufrichtig, einem so mutig protestantischen Worte zu begegnen. Mut ist, was uns not tut. Ein fester Protestant, selbst wenn er schroff auftritt, ist mir jedesmal eine Herzstärfung, und ich darf ein gleiches Empfinden auch wohl bei Ihnen, herr von Rer, vorausseken?"

Rer verbeugte sich. Woldemar aber sagte zu Czako: "Ja, Czako, da sehen Sie's. Sie sind nicht einmal genannt worden. Eine Domina — verzeih, Lante — bildet eben ein feines Untersscheidungsvermögen aus."

Die Tante lächelte gnädig und sagte: "Herr von Czako ist Offizier. Es gibt viele Wohnungen in meines Vaters Hause. Das aber muß ich aussprechen, der Unglaube wächst, und das Katholische wächst auch. Und das Katholische, das ist das Schlimmere. Sobendienst ist schlimmer als Unglaube."

"Gehst du darin nicht zu weit, liebe Tante?"

"Nein, Woldemar. Sieh, der Unglaube, der ein Nichts ist, kann den lieben Gott nicht beleidigen; aber Gögendienst bes leidigtihn. Dusollsteine andern Götterhaben neben mir. Da sieht es. Und nun gar der Papst in Rom, der ein Obergott sein will und unfehlbar."

Chako, während Ner schwieg und nur seine Verbeugung wiederholte, kam auf die verwegene Idee, für Papst und

Papstum eine Lanze brechen zu wollen, entschlug sich bieses Vorhabens aber, als er mahrnahm, daß die alte Dame ihr Dominagesicht aussetze. Das war indessen nur eine rasch vorüberziehende Wolfe. Dann fuhr Tante Abelheid, bas Thema wechselnd, in schnell wiedergewonnener guter kaune fort: "Ich habe die Fenster dffnen lassen. Aber auch jett noch, meine herren, ist es ein wenig stickig. Das macht die niedrige Dede. Darf ich Sie vielleicht auffordern, noch eine Promenade burch unfern Garten ju machen? Unfer Klostergarten ift eigents lich das Beste, was wir hier haben. Nur der unsers Rentmeisters ist noch gepflegter und größer und liegt auch am See. Rents meister Fir, der hier alles gusammenhalt, ift uns, wie in wirtschaftlichen Dingen, so auch namentlich in seinen Gartenanlagen, ein Vorbild; überhaupt ein charaftervoller Mann, und dabei treu wie Gold, tropdem sein Gehalt unbedeutend ift und seine Nebeneinnahmen gang unsicher in der Luft schweben. Ich hatte Fir denn auch bitten lassen, mit uns bei Tisch ju sein; er versteht so gut zu plaudern, gut und leicht, ja beinahe freis mutig und doch immer durchaus diskret. Aber er ist dienstlich verhindert. Die herren mussen sich also mit mir begnügen und mit einer unsrer Konventualinnen, einem mir lieben Fraulein, das immer munter und ausgelassen, aber doch zu: gleich bekenntnisstreng ift, gang von jener schonen heiterkeit, die man bloß bei benen findet, deren Glaube feste Wurzeln getrieben hat. Ein gut Gewissen ist das beste Rubekissen. Damit hångt es wohl zusammen."

Rer, an den sich diese Worte vorzugsweise gerichtet hatten, drückte wiederholt seine Zustimmung aus, während Czako beklagte, daß Fix verhindert sei. "Solche Männer sprechen zu hören, die mit dem Volke Fühlung haben und genau wissen, wie's einerseits in den Schlössern, andrerseits in den Hütten der Armut aussteht, das ist immer in hohem Maße fördernd und lehrreich und ein Etwas, auf das ich jederzeit ungern verzichte."

Gleich danach erhob man sich und ging ins Freie.

Der Garten war von sehr ländlicher Art. Durch seine ganze Länge hin zog sich ein von Buchsbaumrabatten einz gefaßter Sang, neben dem links und rechts, in wohlgepslegten Beeten, Rittersporn und Studentenblumen blühten. Gerade in seiner Mitte weitete sich der sonst schwale Sang zu einem runden Platz aus, darauf eine große Glaskugel stand, ganz an die Stechliner erinnernd, nur mit dem Unterschied, daß hier das eingelegte blanke Jinn sehlte. Beide Kugeln stammten natürlich aus der Globsower "grünen Hütte". Weiterhin, ganz am Ausgange des Sartens, wurde man eines etwas schiefen Bretterzaunes ansichtig, mit einem Pflaumenbaum dahinter, dessen einer Hauptzweig aus dem Nachbargarten her in den der Domina herüberreichte.

Ner führte die Tante. Dann folgte Woldemar mit Haupts mann Czafo, weit genug ab von dem voraufgehenden Paar, um ungeniert miteinander sprechen zu können.

"Nun, Czako," sagte Woldemar, "bleiben wir, wenn's sein kann, noch ein bischen weiter zurück. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gern ich in diesem Sarten bin. Allen Ernstes. Ich habe hier nämlich als Junge hundertmal gespielt und in den Birnbäumen gesessen; damals standen hier noch etliche, hier links, wo jeht die Wohrrübenbeete stehen. Ich mache mir nichts aus Wohrrüben, woraus ich übrigens schließe, daß wir heute welche zu Tisch triegen. Wie gefällt Ihnen der Sarten?"

"Ausgezeichnet. Es ist ja eigentlich ein Bauerngarten, aber doch mit viel Rittersporn dein. Und zu jedem Rittersporn gehört eine Stiftsdame."

"Nein, Chato, nicht so. Sagen Sie mir gang ernsthaft, ob Sie solche Garten leiden konnen."

"Ich kann solche Garten eigentlich nur leiben, wenn sie eine Regelbahn haben. Und dieser hier ist wie geschaffen bazu, lang und schmal. Alle unfre modernen Regelbahnen sind zu

turz, wie früher alle Betten zu kurz waren. Wenn die Rugel aufsetzt, ist sie auch schon da, und der Bengel unten schreit einen an mit seinem "acht um den König". Für mich sängt das Bers gnügen erst an, wenn das Brett lang ist und man der Rugel anmerkt, sie möchte links oder rechts abirren, aber die einges borene Gewalt zwingt sie zum Ausharren, zum Bleiben auf der rechten Bahn. Es hat was Symbolisches oder Pådagogissches, oder meinetwegen auch Politisches."

Unter diesem Gespräche waren sie, ganz nach unten hin, bis an die Stelle gekommen, wo der nachbarliche Pflaumen, baum seinen Zweig über den Zaun wegstreckte. Neben dem Zaun aber, in gleicher Linie mit ihm, stand eine grünge, strichene Bank, auf der, von dem Gezweig überdacht, eine Dame saß, mit einem kleinen runden Hut und einer Adlerseder. Als sich die Herrschaften ihr näherten, erhob sie sich und schritt auf die Domina zu, dieser die Hand zu kussen; zugleich verneigte sie sich gegen die drei Herren.

"Erlauben Sie mir," sagte Abelheid, "Sie mit meiner lieben Freundin, Fräulein von Schmargendorf, bekannt zu machen. Hauptmann von Czako, Ministerialassesson von Rex... Meinen Neffen, liebe Schmargendorf, kennen Sie ja."

Abelheid, als sie so vorgestellt hatte, jog ihre kleine Uhr aus dem Gürtel hervor und sagte: "Wir haben noch zehn Minuten. Wenn es Ihnen recht ist, bleiben wir noch in Gottes freier Natur. Woldemar, führe meine liebe Freundin, oder lieber Sie, herr hauptmann, — Fräulein von Schmargendorf wird ohnehin Ihre Tischdame sein."

Das Fräulein von Schmargendorf war klein und rundlich, einige vierzig Jahre alt, von kurzem Hals und wenig Taille. Von den steben Schönheiten, über die jede Evastochter Versfügung haben soll, hatte sie, soweit sich ihr "Kredit" feststellen ließ, nur die Büsse. Sie war sich dessen denn auch bewußt und trug immer dunkle Tuchkleider, mit einem Sammetbesatz obers

halb ber Taille. Dieser Besatz bestand aus drei Oreiecken, beren Spitze nach unten lief. Sie war immer sidel, zunächst ans glücklicher Naturanlage, dann aber auch, weil sie mal gehört hatte: Fidelität erhalte jung. Ihr lag daran, jung zu sein, odwohl sie keinen rechten Nutzen mehr daraus ziehen konnte. Benachbarte Adlige gab es nicht, der Pastor war natürlich verheiratet und Fix auch. Und weiter nach unten ging es nicht.

Adelheid und Ner waren meist weit voraus, so daß man sich immer erst an der Glaskugel traf, wenn das voranschreitende paar schon wieder auf dem Rückwege war. Czako grüßte dann jedesmal militärisch zur Domina hinüber.

Diese selbst war in einem Gespräch mit Rer fest engagiert und verhandelte mit ihm über ein bedrohliches Wachsen des Sektiererwesens. Rer fühlte fich davon getroffen, da er felbst auf dem Punkte fand, Frvingianer ju werden; er war aber Lebemann genug, um sich schnell zurechtzufinden und vor allem auf jede nachhaltige Bekampfung der von Adelheid geaußerten Unsichten zu verzichten. Er lenkte geschickt in bas Gebiet des allgemeinen Unglaubens ein, dabei sofort einer vollen Zustimmung begegnend. Ja, die Domina ging weiter, und sich abwechselnd auf die Apokalnpse und dann wieder auf Fir berufend, betonte sie, daß wir am Anfang vom Ende stünden. Fir gehe freilich wohl etwas zu weit, wenn er eigents lich keinem Tage mehr so recht traue. Das seien nuklose Beunruhigungen, weshalb sie denn auch in ihn gedrungen sei, von solchen Berechnungen Abstand zu nehmen oder wenigstens alles nochmals zu prufen. "Kein Zweifel," so schloß sie, "Fir ist für Rechnungssachen entschieden talentiert, aber ich habe ihm tropdem sagen mussen, daß zwischen Rechnungen und Rechnungen doch immer noch ein Unterschied sei."

Chato hatte dem Fraulein von Schmargendorf den Arm gereicht; Woldemar, weil der Mittelgang zu schmal war, folgte wenige Schritte hinter den beiden und trat nur immer da, wo der Weg sich erweiterte, vorübergebend an ihre Seite.

"Wie gludlich ich bin, herr hauptmann," sagte die Schmars gendorf, "Ihre Partnerin zu sein, jest schon hier und dann später bei Tisch."

Czato verneigte sich.

"Und merkwürdig," fuhr sie fort, "daß gerade das Regisment Alexander immer so vergnügte Herren hat; einen Namenssvetter von Ihnen, oder vielleicht war es auch Ihr älterer Herr Bruder, den hab ich noch von einer Einquartierung in der Priegniß her ganz deutlich in Erinnerung, trohdem es schon an die zwanzig Jahre ist oder mehr. Denn ich war damals noch blutzung und tanzte mit Ihrem Herrn Better einen richtigen Radowa, der um jene Zeit noch in Wode war, aber schon nicht mehr so recht. Und ich hab auch noch den Namenszug und einen kleinen Bers von ihm in meinem Album. "Jegor von Baczto, Secondelieutenant im Regiment Alexander." Ja, herr von Baczto, so kommt man wieder zusammen. Oder wenigstens mit einem Herrn gleichen Namens."

Chafo schwieg und nickte nur, weil er Richtigstellungen überhaupt nicht liebte; Woldemar aber, der jedes Wort gehört und in bezug auf solche Dinge kleinlicher als sein Freund, der Hauptmann, dachte, wollte durchaus Remedur schaffen und bat, das Fräulein darauf aufmerksam machen zu dürsen, daß der herr, der den Vorzug habe, sie zu führen, nicht ein herr von Backto, sondern ein herr von Czako sei.

Die kleine Aundliche geriet in eine momentane Verlegen, beit, Czako selbst aber kam ihr mit großer Courtoisse zu hilfe.

"Lieber Stechlin," begann er, "ich beschwöre Sie um sechsundsechzig Schock sächsische Schuhzwecken, kommen Sie doch nicht mit solchen Kleinigkeiten, die man jest, glaub ich, Belleitäten nennt. Wenigstens hab ich das Wort immer so übersest. Czako, Baczko, Baczko, Czako — wie kann man davon

so viel Aufhebens machen. Name, wie Sie wissen, ist Schall und Rauch, siehe Goethe, und Sie werden sich doch nicht in Widerspruch mit dem bringen wollen. Dazu reicht es denn doch am Ende nicht aus."

"Hihi."

"Außerdem, ein Mann wie Sie, der es trotz seines Liberalis, mus' fertig bringt, immer seinen Adel bis wenigstens dritten Kreuzzug zurückzuführen, ein Mann wie Sie sollte mir doch diese kleine Verwechslung ehrlich gonnen. Denn dieser mir in den Schoß gefallene "Baczko"... Gott sei Dank, daß auch unsereinem noch was in den Schoß fallen kann..."

"Hihi."

"Denn dieser mir in den Schoff gefallene Backto ift boch einfach eine Rang, und Standeserhöhung, ein richtiges Avances ment. Die Backfos reichen mindestens bis bug ober Bista, und wenn es vielleicht Ungarn sind, bis auf die hunnadis surud, während der erste wirkliche Czako noch keine zweihundert Sabre alt ift. Und von biesem ersten wirklichen Ckato stammen wir doch naturlich ab. Erwägen Sie, bevor es nicht einen wirklichen Czako gab, also einen steifen grauen Kilkhut mit Leder oder Blech beschlagen, eber kann es auch keinen won Chako' gegeben haben; der Abel schreibt sich immer von solchen Dingen seiner Umgebung oder seines Metiers oder seiner Beschäftigung her. Wenn ich wirklich noch mal Lust versvuren sollte, mich standesgemäß zu verheiraten, so scheitre ich vielleicht an der Jugenblichkeit meines Abels und werde mich dann dieser Stunde wehmutig freundlich erinnern, die mich, wenn auch nur burch eine Namensverwechslung, auf einen furgen Augenblick zu ers boben trachtete."

Woldemar, seiner Philisterei sich bewußt werdend, jog sich wieder zuruck, während die Schmargendorf treuherzig sagte: "Sie glauben also wirklich, Herr von ... herr Hauptmann ... daß Sie von einem Czako herstammen?"

"Soweit solch merkwürdiges Spiel der Natur überhaupt möglich ist, bin ich fest davon durchdrungen."

In diesem Moment, nach abermaliger Passerung des Plates mit der Glaskugel, erreichte das Paar die Bank unter dem Pflaumenbaumzweige. Die Schmargendorf hatte schon lange vorher nach zwei großen, dicht zusammensitzenden Pflaus men hinübergeblickt und sagte, während sie jetzt ihre Hand das nach ausstreckte: "Nun wollen wir aber ein Vielliebchen essen, herr Hauptmann; wo, wie hier, zwei zusammensitzen, da ist immer ein Vielliebchen."

"Eine Definition, der ich mich durchaus anschließe. Aber mein gnädigstes Fräulein, wenn ich vorschlagen durfte, mit bieser herrlichen Gabe Gottes doch lieber bis zum Dessert zu warten. Das ist ja doch auch die eigentliche Zeit für Vielliebchen."

"Nun, wie Sie wollen, herr hauptmann. Und ich werde diese zwei bis dahin für uns aufheben. Aber diese dritte hier, die nicht mehr so ganz dazu gehört, die werd ich essen. Ich esse so gern Pflaumen. Und Sie werden sie mir auch gönnen."

"Alles, alles. Eine Welt."

Es schien fast, als ob sich Czako noch weiter über dies Pflaumenthema, namentlich auch über die sich darin bergenden Wagnisse verbreiten wollte ,kam aber nicht dazu, weil eben jeht ein Diener in weißen Baumwollhandschuhen, augenscheins lich eine Gelegenheitsschöpfung, in der Hoftur sichtbar wurde. Dies war das mit der Domina verabredete Zeichen, daß der Tisch gedeckt sei. Die Schmargendorf, ebenfalls eingeweiht in diese zu raschen Entschlüssen drängende Zeichensprache, dückte sich deshalb, um von einem der Gemüsebeete rasch noch ein großes Kohlblatt abzubrechen, auf das sie sorglich die beiden rotgetüpfelten Pflaumen legte. Sleich danach aber auss neue des Hauptmanns Arm nehmend, schritt sie, unter Vorantritt der Domina, auf Hof und Flur und ganz zuleht auf den Sas lon zu, der sich inzwischen in manchem Stücke verändert hatte,

vor allem darin, daß neben dem Kamin eine zweite Konvenstualin stand, in dunkler Seide, mit Ropfschleifen und tiefliegensden, starren KakadusAugen, die in das Wesen aller Dinge eins zudringen schienen.

"Ah, meine Liebste," sagte die Domina, auf diese zweite Ronventualin zuschreitend, "es freut mich herzlich, daß Sie sich, troß Migrane, noch herausgemacht haben; wir wären sonst ohne dritte Lischdame geblieben. Erlauben Sie mir vorzusstellen: Herr von Rex, Herr von Czako... Fräulein von Lrigslaff aus dem Hause Triglaff."

Rer und Czako verbeugten sich, während Woldemar, dem sie keine Fremde war, an die Konventualin herantrat, um ein Wort der Begrüßung an sie zu richten. Czako, die Triglaff unwillkürlich musiernd, war sofort von einer ihn frappierenden Ühnlichkeit betroffen und slüsterte gleich danach dem sein Wonsocle wiederholentlich in Angriff nehmenden Rex leise zu: "Arippenstapel, weibliche Linie."

Rex nickte.

Während dieser Vorstellung hatte der im hintergrunde stehende Diener den oberen und unteren Türriegel mit einer gewissen Ossentation zurückgezogen; einen Augenblick noch, und beide Flügel zu dem neben dem Salon gelegenen Eßstimmer taten sich mit einer stillen Feierlichkeit auf.

"herr von Rep," sagte die Domina, "darf ich um Ihren Urm bitten?"

Im Nu war Nex an ihrer Seite, und gleich danach traten alle drei Paare in den Nebenraum ein, auf dessen gastlicher und nicht ohne Seschick hergerichteter Tafel zwei Blumens vasen und zwei silberne Doppelleuchter standen. Auch der Diener war schon in Aktion; er hatte sich inzwischen am Büsett in Front einer Meißner Suppenterrine aufgestellt, und indem er den Deckel (mit einem abgestoßenen Engel obenauf) abnahm, stieg der Wrasen wie Opferrauch in die Hohe.

#### Achtes Rapitel

Sante Abelbeid, wenn fich nichts geradezu Berftimmliches ereignete, war, von alten Zeiten ber, eine aute Wirtin und befaß neben anderm auch jene Direktoralaugen, die bei Tische so viel bedeuten; aber eine Gabe befaß fie nicht, die, das Gefprach, wie's in einem engsten Birtel boch sein follte, jusammenzufaffen. So gerfiel benn die fleine Tafelrunde von Anfang an in brei Gruppen, von denen eine, wiewohl nicht absolut schweigsam, boch vorwiegend als Tafelornament wirkte. Dies war die Gruppe Woldemar: Triglaff. Und das konnte nicht wohl ans bers sein. Die Triglaff, wie sich bas bei Rakabugesichtern fo häufig findet, verband in sich den Ausdruck höchster Liefsinnigs feit mit gang ungewöhnlicher Umnachtung, und ein letter Rest von helle, der ihr vielleicht geblieben sein mochte, war ihr durch eine stupende Triglaffvorstellung schließlich doch auch noch abe banden gekommen. Eine direkte Defkendens von dem gleiche namigen Wendengotte, etwa wie Czako von Czako, war freis lich nicht nachzuweisen, aber doch auch nicht ausgeschlossen, und wenn dergleichen überhaupt vorfommen ober nach stiller Übereinkunft auch nur allgemein angenommen werden konnte, so war nicht abzusehen, warum gerade sie leer ausgehen oder auf solche Möglichkeit verzichten sollte. Diefer hochgespannten, gang im Speziellen sich bewegenden Abelsvorstellung entsprach benn auch bas gereiste Gefühl, das sie gegen ben Zweig bes Sauses Thadden unterhielt, der sich, nach seinem pommerschen Gute Triglaff, Thadden, Triglaff nannte, - eine Bubenennung, die ihr, der einzig wirklichen Triglaff, einfach als ein Übers griff ober doch mindestens als eine Beeintrachtigung erschien. Woldemar, der dies alles kannte, war dagegen gefeit und wußte seinerseits seit lange, wie zu verfahren sei, wenn ihm die Triglaff als Tischnachbarin gufiel. Er hatte fich für biefen Fall, der übrigens öfter eintrat als ihm lieb war, die Namen aller Kons

ventualinnen auswendig gelernt, die während seiner Kinders zeit in Rloster Wuß gelebt hatten und von denen er recht gut wußte, daß sie seit lange tot waren. Er begann aber troßdem regelmäßig seine Fragen so zu stellen, als ob das Dasein dieser längst Abgeschiedenen immer noch einer Möglichkeit unterläge.

"Da war ja hier früher, mein gnädigstes Fräulein, eine Drachenhausen, Aurelie von Drachenhausen, und überstedelte bann, wenn ich nicht irre, nach Kloster Zehdenick. Es würde mich lebhaft interessseren, in Erfahrung zu bringen, ob sie noch lebt oder ob sie vielleicht schon tot ist."

Die Triglaff nickte.

Czako, dieses Ricken beobachtend, sprach sich später gegen Rex dahin aus, daß das alles mit der Abstammung der Trigs laff ganz natürlich zusammenhänge. "Gößen nicken bloß."

Um vieles lebendiger waren Rede und Gegenrede zwischen Tante Abelheid und dem Ministerialassessor, und das Gespräch beider, das nur sittliche Hebungsfragen berührte, hätte durche aus den Charafter einer gemutlichen, aber doch durch Ernst geweihten Synodalplanderei gehabt, wenn sich nicht die Gessialt des Rentmeisters Fix beständig eingedrängt hätte, dieses Dominaprotegés, von dem Nex, unter Zurüchaltung seiner wahren Meinung, immer auss neue versicherte, "daß in diesem kösterlichen Beamten eine seltene Verquistung von Prinzipiens strenge mit Geschäftsgenie vorzuliegen scheine".

Das waren die zwei Paare, die den linken Flügel beziehungsweise die Mitte des Tisches bildeten. Die beiden Hauptzsiguren waren aber doch Czako und die Schmargendorf, die ganz nach rechts hin saßen, in Nähe der dicken Fenstergardinen aus Wollstoff, in deren Falten denn auch vieles glücklicherweise verklang. An die Suppe hatte sich ein Fisch und an diesen ein Linsenpuree mit gebackenem Schinken gereiht, und nun wurden gespickte Nebhuhnstügel in einer pikanten Sauce, die zugleich Rüchengeheimnis der Domina war, herumgereicht. Czako,

trothem er schon bem gebackenen Schinken erheblich zugesprochen hatte, nahm ein zweites Mal auch noch von dem Rebhuhns gericht und fühlte das Bedürfnis, dies zu motivieren.

"Eine gesegnete Gegend, Ihre Grafschaft hier," begann er. "Aber freilich heuer auch eine gesegnete Jahreszeit. Gestern abend bei Dubslav von Stechlin Krammetsvögelbrufte, heute bei Abelheid von Stechlin Rebhuhnflügel."

"Und was ziehen Sie vor?" fragte die Schmargendorf.

"Im allgemeinen, mein gnädigstes Fräulein, ist die Frage wohl zugunsten ersterer entschieden. Aber hier und speziell für mich ist doch wohl der Ausnahmefall gegeben."

"Warum ein Ausnahmefall?"

"Sie haben recht, eine solche Frage zu stellen. Und ich ants worte, so gut ich kann. Nun denn, in Brust und Flügel . . ."
"Hihi."

"In Brust und Flügel schlummert, wie mir scheinen will, ein großartiger Segensat von hüben und drüben; es gibt nichts Diesseitigeres als Brust, und es gibt nichts Jenseitigeres als Flügel. Der Flügel trägt uns, erhebt uns. Und deshalb, trot aller nach der andern Seite hin liegenden Verlockung, möchte ich alles, was Flügel heißt, doch höher stellen."

Er hatte dies in einem möglichst gedämpsten Tone gessprochen. Aber es war nicht notig, weil einerseits die links ihm zunächst sigende Triglaff aus purem Hochgefühl ihr Ohr gegen alles, was gesprochen wurde, verschloß, während andrerseits die Domina, nachdem der Diener allerlei kleine Spiggläser herumgereicht hatte, ganz ersichtlich mit einer Ansprache besschäftigt war.

"Lassen Sie mich Ihnen noch einmal aussprechen," sagte sie, während sie sich halb erhob, "wie glücklich es mich macht, Sie in meinem Klosser begrüßen zu können. Herr von Ker, Herr von Czako, Ihr Wohl."

Man stieß an. Rex dankte unmittelbar und sprach, als

man sich wieder gesetzt hatte, seine Bewunderung über den schönen Wein aus. "Ich vermute Montestascone."

"Bornehmer, herr von Nex," sagte Abelheid in guter Stimsmung, "eine Rangstufe höher. Nicht Montestascone, den wir allerdings unter meiner Amtsvorgängerin auch hier im Keller hatten, sondern Lacrimae Christi. Mein Bruder, der alles bes mängelt, meinte freilich, als ich ihm vor einiger Zeit davon vorsehte, das passe nicht, das sei Begrädniswein, höchstens Wein für Einsegnungen, aber nicht für heitere Zusammenstünfte."

"Ein Wort von eigenartiger Bedeutung, darin ich Ihren Herrn Bruder durchaus wiedererkenne."

"Gewiß, herr von Rer. Und ich bin mir bewußt, daß uns der Name gerade dieses Weines allerlei Rücksichten auferlegt. Aber wenn Sie sich vergegenwärtigen wollen, daß wir in einem Stift, einem Rloster sind ... und so meine ich denn, der Ort, an dem wir leben, gibt uns doch auch ein Recht und eine Weihe."

"Kein Zweifel. Und ich muß nachträglich die Bedenken Ihres Herrn Bruders als irrtümlich anerkennen. Aber wenn ich mich so ausdrücken darf, ein kleidsamer Frrtum . . . Auf das Wohl Ihres Herrn Bruders."

Damit schloß das etwas difficile Zwiegespräch, dem alle mit einiger Verlegenheit gefolgt waren. Nur nicht die Schmars gendorf. "Ach," sagte diese, während sie sich halb in den Vorphängen versteckte, "wenn wir von dem Wein trinken, dann hören wir auch immer dieselbe Geschichte. Die Domina muß sich damals sehr über den alten Herrn von Stechlin geärgert haben. Und doch hat er eigentlich recht; schon der bloße Name stimmt ernst und seierlich, und es liegt was drin, das einem Chrissenmenschen denn doch zu denken gibt. Und gerade wenn man so recht vergnügt ist."

"Darauf wollen wir anstoßen," sagte Chako, vollig im

Dunkeln lassend, ob er mehr den Christenmenschen oder den Ernst oder das Bergnügtsein meinte.

"Und überhaupt," fuhr die Schmargendorf fort, "die Weine mußten eigentlich alle anders heißen, oder wenigstens sehr, sehr viele."

"Sanz meine Weinung, meine Snädigste," sagte Ezako. "Da sind wirklich so manche... Wan darf aber andrerseits das Zartgefühl nicht überspannen. Will man das, so bringen wir uns einsach um die reichsten Quellen wahrer Poesse. Da haben wir beispielsweise, so ganz allgemein und bloß als Satztungsbegriff, die "Milch der Sreise" — zunächst ein durchaus unbeanstandenswertes Wort. Aber alsbald (denn unste Sprache liebt solche Spiele) treten mannigsache Fort; und Weiterbils dungen, selbst Geschlechtsüberspringungen an uns heran, und ehe wir's uns versehen, hat sich die "Wilch der Greise" in eine Liebfrauenmilch" verwandelt."

"Hihi... Ja, Liebfrauenmilch, die trinken wir auch. Aber nur felten. Und es ist auch nicht der Name, woran ich eigents lich dachte."

"Sicherlich nicht, meine Enadigste. Denn wir haben eben noch andre, decidiertere, denen gegenüber uns dann nur noch das Refugium der französischen Aussprache bleibt."

"Hihi... Ja, franzdssisch, da geht es. Aber doch auch nicht immer, und jedesmal, wenn Rentmeister Fix unser Gast ist und die Triglaff die Flasche hin und her dreht (und ich habe gesehen, daß sie sie dreimal herumdrehte), dann lacht Fix... Übrigens sieht es so aus, als ob die Domina noch was auf dem Herzen hätte; sie macht ein so feierliches Gesicht. Oder vielleicht will sie auch bloß die Tafel ausheben."

Und wirklich, es war so, wie die Schmargendorf vermutete. "Meine Herren," sagte die Domina, "da Sie zu meinem Leids wesen so früh fort wollen (wir haben nur noch wenig über eine Biertelstunde), so geb ich anheim, ob wir den Kaffee lieber in

£

meinem Zimmer nehmen wollen ober draußen unter dem Holunderbaum."

Eine Gesamtantwort wurde nicht laut, aber während man sich unmittelbar danach erhob, füßte Czako der Schmargendorf die hand und sagte mit einem gewissen Empressement: "Unter dem holunderbaum also."

Die Schmargendorf verstand nicht im entferntesten, auf was es sich bezog. Aber das war Czako gleich. Ihm lag ledige lich daran, sich ganz privatim, ganz für sich selbst, die Schmargens dorf auf einen kurzen, aber großen Augenblick als "Räthchen" vorstellen zu können.

Im übrigen zeigte sich's, daß nicht bloß Czako, sondern auch Rep und Woldemar für den Holunderbaum waren, und so näherte man sich denn diesem.

Es war berfelbe Baum, den die herren ichon beim Eine reiten in den Klosterhof gesehen, aber in jenem Augenblick wenig beachtet hatten. Jest erst bemerkten sie, mas es mit ihm auf sich habe. Der Baum, der uralt sein mochte, stand außerhalb des Gehöftes, war aber, ähnlich wie der Pflaumens baum im Garten, mit seinem Gezweig über bas gerbrockelte Gemäuer fortgewachsen. Er war an und für sich schon eine Pracht. Was ihm aber noch eine besondere Schönheit lieb. das war, daß sein Laubendach von ein vaar dahinter stehenden Ebereschenbaumen wie durchwachsen war, so daß man überall neben den schwarzen Fruchtbolden des Holunders die leuchten: ben roten Ebereschenbuschel sah. Auch das verschiedene Laub schattierte sich. Rer und Czako waren aufrichtig entzückt, beis nahe mehr als zulässig. Denn so reizend die Laube selbst war, so zweifelhaft war das unmittelbar vor ihnen in großer Uns ordnung und durchaus ermangelnder Sauberkeit ausgebreitete hofbild. Aber pittorest blieb es doch. Zusammengemortelte Feldsteinklumpen lagen in hohem Grase, dazwischen Karren und Dungerwagen, Entens und Suhnerforbe, während ein tollernder Truthahn von Zeit zu Zeit bis dicht an die Laube herankam, sei's aus Neugier ober um sich mit der Triglaff zu messen.

Als sechs Uhr heran war, erschien Fritz und führte die Pferde vor. Czako wies darauf hin. Bevor er aber noch an die Domina herantreten und ihr einige Dankesworte sagen konnte, kam die Schmargendorf, die kurz vorher ihren Platz verlassen, mit dem großen Rohlblatt zurück, auf dem die beiden zusammengewachsenen Pflaumen lagen. "Sie wollten mir entgehen, herr von Czako. Das hilft Ihnen aber nichts. Ich will mein Vielliebchen gewinnen. Und Sie sollen sehen, ich siege."

"Sie flegen immer, meine Gnabigfte."

## Meuntes Rapitel

Rer und Cato ritten ab; Frit führte Woldemars Pferd am Zügel. Aber weder die Schmargendorf noch die Triglaff erwiesen sich, als die beiden herren fort und die drei Damen famt Wolbemar in die Wohnraume gurudgefehrt maren, irgendwie beflissen, das Feld zu raumen, was die Domina, die wegen zu verhandelnder difficiler Dinge mit ihrem Neffen allein sein wollte, start verstimmte. Sie zeigte bas auch, mar steif und schweigsam und belebte sich erft wieder, als die Schmars gendorf mit einem Male glückstrahlend versicherte: jest wisse sie's: sie habe noch eine Photographie, die wolle sie gleich an herrn von Crato schicken, und wenn er dann morgen mittag von Cremmen ber in Berlin eintrafe, dann werd er Brief und Bild schon vorfinden und auf der Rudseite des Bilbes ein "Guten Morgen, Vielliebchen". Die Domina fand alles fo lächerlich und unvassend wie nur möglich; weil ihr aber daran lag, die Schmargendorf loszuwerden, so hielt sie mit ihrer wahren Meinung gurud und fagte: "Ja, liebe Schmargendorf,

wenn Sie so was vorhaben, bann ist es allerdings die hochste Beit. Der Postbote fann gleich kommen." Und wirklich, die Schmargendorf ging, nur die Triglaff jurudlassend, beren Auge fich jett von der Domina zu Woldemar hinüber und dann wieder von Woldemar zur Domina zurückbewegte. Sie war bei dem allem gang unbefangen. Ein Verlangen, etwas zu bes lauschen oder von ungefähr in Familienangelegenheiten eins geweiht zu werden, lag ihr völlig fern, und alles, was sie trops dem sum Ausharren bestimmte, war lediglich der Bunsch, solchem historischen Beisammensein eine durch ihre Triglaffe gegenwart gesteigerte Weihe zu geben. Indessen schließlich ging auch sie. Man hatte sich wenig um sie gekummert, und Tante und Neffe ließen sich, als sie jett allein waren, in zwei braune Pluschfautenils (Erbstücke noch vom Schloß Stechlin her) nieder, Woldemar allerdings mit außerster Vorsicht, weil die Sprungfedern bereits jenen Altersgrad erreicht hatten, wo sie nicht nur einen dumpfen Ton von sich zu geben, sondern auch zu stechen anfangen.

Die Tante bemerkte nichts davon, war vielmehr froh, ihren Meffen endlich allein zu haben, und sagte mit rasch wieders gewonnenem Behagen: "Ich hätte dir schon bei Tische gern was Besses an die Seite gegeben; aber wir haben hier, wie du weißt, nur unste vier Konventualinnen, und von diesen vieren sind die Schmargendorf und die Triglaff immer noch die besten. Unste gute Schimonski, die morgen einundachtzig wird, ist eigentlich ein Schaß, aber leider stocktaub, und die Teschendorf, die mal Gouvernante bei den Esterhazys war und auch noch den Fürsten Schwarzenberg, dessen Frau in Paris verbrannte, gekannt hat, ja, die hätt ich natürlich solchem seinen Herrn wie dem Herrn von Nex gerne vorgesest, aber es ist ein Unglück, die arme Person, die Teschendorf, ist so zittrig und kann den Lössel nicht recht mehr halten. Da hab ich denn doch lieber die Triglaff genommen; sie ist sehr dumm, aber

doch wenigstens manierlich, soviel muß man ihr lassen. Und die Schmargendorf..."

Woldemar lachte.

"Ja, du lachst, Woldemar, und ich will dir auch nicht besstreiten, daß man über die gute Seele lachen kann. Aber sie hat doch auch was Sehaltvolles in ihrer Natur, was sich erst neulich wieder in einem intimen Sespräch mit unserm Fix zeigte, der troß aller Bekenntnisstrenge (die selbst Koseleger ihm zugesteht) an unserm legten Whistabend Außerungen tat, die wir alle tief bedauern mußten, wir, die wir die Whistpartie machten, nun schon ganz gewiß, aber auch die gute, taube Schimonski, der wir, weil sie uns so aufgeregt sah, alles auf einen Zettel schreiben mußten."

"Und was war es denn?"

"Ach, es handelte sich um das, was uns allen, wie du dir denken kannst, jest das Teuerste bedeutet, um den "Wortlaut". Und denke dir, unser Fix war dagegen. Er mußte wohl densselben Tag was gelesen haben, was ihn abtrünnig gemacht hatte. Personen wie Fix sind sehr bestimmbar. Und kurz und gut, er sagte: das mit dem "Wortlaut", das ginge nicht länger mehr, die "Werte" wären jest anders, und weil die Werte nicht mehr dieselben wären, müßten auch die Worte sich danach richten und müßten gemodelt werden. Er sagte "gemodelt". Aber was er am meissen immer wieder betonte, das waren die "Werte" und die Notwendiaseit der "Uniwertung"."

"Und was sagte die Schmargendorf dazu?"

"Du hast gant recht, mich dabei wieder auf die Schmargen; dorf zu bringen. Run, die war außer sich und hat die darauf; folgende Nacht nicht schlafen können. Erst gegen Morgen kam ihr ein tieser Schlaf, und da sah sie, so wenigstens hat sie's mir und dem Superintendenten versichert, einen Engel, der mit seinem Flammensinger immer auf ein Buch wies und in dem Buch auf eine und dieselbe Stelle."

"Welche Stelle?"

"Ja, darüber war ein Streit; die Schmargendorf hatte sie genau gelesen und wollte sie hersagen. Aber sie sagte sie falsch, weil sie Sonntags in der Kirche nie recht auspaßt. Und wir sagten ihr das auch. Und denke dir, sie widersprach nicht und blied überhaupt ganz ruhig dabei. "Ja," sagte sie, "sie wisse recht gut, daß sie die Stelle falsch hergesagt hätte, sie habe nie was richtig hersagen können; aber das wisse sie ganz genau, die Stelle mit dem Flammensinger, das sei der "Wortlaut" gewesen."

"Und das hast du wirklich alles geglaubt, liebe Tante? Diese gute Schmargendorf! Ich will ihr ja gerne folgen; aber was ihren Traum angeht, da kann ich beim besten Willen nicht mit. Es wird ihr ein Amtmann erschienen sein oder ein Pastor. Dreißig Jahre früher war es ein Student gewesen."

"Ach, Woldemar, sprich boch nicht so. Das ist ja die neue Façon, in der die Berliner sprechen, und in dem Punkt ist einer wie der andre. Dein Freund Chako spricht auch so. Du moskierst dich jetzt über die gute Schmargendorf, und dein Freund, der Hauptmann, soviel hab ich ganz deutlich gesehen, tat es auch und hat sie bei Tische geuzt."

"Geugt ?"

"Du wunderst dich über das Wort, und ich wundre mich selber darüber. Aber daran ist auch unser guter Fir schuld. Der ist alle Wonat mal nach Berlin rüber, und wenn er dann wiederfommt, dann bringt er so was mit, und wiewohl ich's unpassend sinde, nehm ich's doch an und die Schmargendorf auch. Bloß die Triglaff nicht und natürlich die gute Schimonski auch nicht, wegen der Tandheit. Ja, Woldemar, ich sage "geuzt", und dein Freund Szako hätt es lieber unterlassen sollen. Aber das muß wahr sein, er ist amusant, wenn auch ein bischen auf der Wippe. Siehst du ihn oft?"

"Rein, liebe Lante. Richt oft. Bebenke die weiten Ents fernungen. Bon unfrer Kaferne bis gu feiner, oder auch ums

gekehrt, das ist eine kleine Reise. Dazu kommt noch, daß wir vor unserm halleschen Tor eigentlich gar nichts haben, bloß die Kirchhöfe, das Tempelhofer Feld und das Rotherstift."

"Aber ihr habt doch die Pferdebahn, wenn ihr irgendwo hin wollt. Beinah muß ich sagen leider. Denn es gibt mir immer einen Sich, wenn ich mal in Berlin bin, so die Ofsisiere zu sehen, wie sie da hinten siehen und Platz machen, wenn eine Madamm aussteigt, manchmal mit nem Korb und manchmal auch mit ner Spreewaldsamme. Mir immer ein Horreur."

"Ja, die Pferdebahn, liebe Tante, die haben wir freilich, und man kann mit ihr in einer halben Stunde bis in Chafos Raserne. Der weite Weg ist es auch eigentlich nicht, wenigstens nicht allein, weshalb ich Chafo so selten sehe. Der Hauptgrund ist doch wohl der, er paßt nicht so ganz zu uns und eigentlich auch kaum zu seinem Regiment. Er ist ein guter Kerl, aber ein Aquivokenmensch und erzählt immer Nachmitternachtsgeschichten. Wenn man ihn allein hat, geht es. Aber hat er ein Publikum, dann kribbelt es ihn ordentlich, und je seiner das Publikum ist, desto mehr. Er hat mich schon oft in Berlegenheit gebracht. Ich muß sagen, ich hab ihn sehr gern, aber gesellschaftlich ist ihm Ker doch sehr überlegen."

"Ja, Rer; natürlich. Das hab ich auch gleich bemerkt, ohne mir weiter Rechenschaft darüber zu geben. Du wirst es aber wissen, wodurch er ihm überlegen ist."

"Durch vieles. Erstens, wenn man die Familien abwägt. Rer ist mehr als Czafo. Und dann ist Rex Kavallerist."

"Aber ich dente, er ist Ministerialassessor."

"Ja, das ist er auch. Aber nebenher, oder vielleicht noch darüber hinaus, ist er Offizier, und sogar in unster Dragoner, brigade."

"Das freut mich; da ist er ja so gut wie ein Spezialkamerad von dir."

"Ich fann bas zugeben und boch auch wieder nicht. Denn

erstens ist er in der Reserve, und zweitens sieht er bei den zweiten Dragonern."

"Macht das nen Unterschied?"

"Gott, Tante, wie man's nehmen will. Ja und nein. Bei Mars la Tour haben wir dieselbe Attacke geritten."

"Und doch ..."

"Und doch ist da ein gewisses jene sais quoi."

"Sage nichts Franzbsisches. Das verdrießt mich immer. Manche sagen jetzt auch Englisches, was mir noch weniger gesfällt. Aber lassen wir das; ich sinde nur, es ware doch schrecklich, wenn es so bloß nach der Zahl ginge. Was sollte denn da das Regiment anfangen, bei dem ein Bruder unsrer guten Schmargendorf steht? Es ist, glaube ich, das hundertfünfunds vierzigste."

"Ja, wenn es so hoch kommt, dann vertut es sich wieder. Aber so bei der Garde..."

Die Domina schüttelte den Kopf. "Darin, mein lieber Woldemar, kann ich dir doch kaum folgen. Unser Fir sagt mitunter, ich sei zu erklusiv, aber so erklusiv din ich doch noch lange nicht. Und solch Verstandesmensch, wie du dist, so ruhig und dabei so "abgeklärt", wie manche jetzt sagen, und, Gott verzeih mir die Sünde, auch so liberal, worüber selbst dein Vater klagt. Und nun kommst du mir mit solchem Vorurteil, ja, verzeih mir das Wort, mit solchen Überheblichkeiten. Ich erzkenne dich darin gar nicht wieder. Und wenn ich nun das erste Garderegiment nehme, das ist ja doch auch ein erstes. Ist es denn mehr als das zweite? Man kann ja sagen, soviel will ich zugeben, sie haben die Blechmüßen und sehen aus, als ob sie lauter Holländerinnen heiraten wollten... Was ihnen schon gefallen sollte."

"Den hollanderinnen?"

"Nun, denen auch," lachte die Tante. "Aber ich meinte jest unfre Leute. Migversteh mich übrigens nicht. Ich weiß

recht gut, was es mit den großen Grenadieren auf sich hat; aber die andern sind doch ebensogut, und Potsdam ist doch schließlich bloß Potsdam."

"Ja, Lante, das ist es ja eben. Daß sie noch immer in Pots; dam find, das macht es. Deshalb ift es nach wie vor die "Potse bamer Bachtparade'. Und dann das Bort ,erstes' spielt allers dings auch mit. Ein alter Romer, mit dessen Ramen ich dich nicht behelligen will, der wollte in seinem Votsdam lieber der Erfte, als in seinem Berlin der Zweite sein. Wer der Erfte ift, nun, der ist eben der Erste, und als die andern aufstanden. ba hatte dieser , Erste' schon seinen Morgenspaziergang gemacht und mitunter mas für einen! Sieh, als das zweite Gardes regiment geboren wurde, da hatten die mit den Blechmuten schon ben gangen Siebenjährigen Krieg hinter sich. Es ist bas mit wie mit dem altesten Sohn. Der alteste Sohn fann unter Umstånden dummer und schlechter sein als sein Bruder, aber er ist der alteste, das kann ihm keiner nehmen, und das gibt ihm einen gewissen Vorrang, auch wenn er sonst gar keinen Borgug bat. Alles ift gottliches Gefchent. Warum ift ber eine bubich und der andere häflich? Und nun gar erst die Damen. In das eine Fraulein verliebt sich alles, und das andre spielt bloß Mauerblumchen. Es wird jedem seine Stelle gegeben. Und so ist es auch mit unserm Regiment. Wir mogen nicht beffer sein als die andern, aber wir sind die ersten, wir haben die Nummer eins."

"Ich kann da beim besten Willen nicht recht mit, Woldes mar. Was in unsrer Armee den Ausschlag gibt, ist doch immer die Schneidigkeit."

"Liebe Tante, sprich, wovon du willst, nur nicht davon. Das ist ein Wort für kleine Garnisonen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Dienst ist alles, und Schneidigkeit ist bloß Renommisserei. Und das ist das, was bei uns am niedrigsten steht."

"Gut, Wolbemar; was du da zulest gesagt hast, das gesfällt mir. Und in diesem Punkte muß ich auch deinen Vater loben. Er hat vieles, was mir nicht zusagt, aber darin ist er doch ein echter Stechlin. Und du bist auch so. Und das hab ich immer gefunden, alle, die so sind, die schießen zulest doch den Vogel ab, ganz besonders auch bei den Damen."

Dies "bei den Damen" war nicht ohne Absicht gesprochen und schien auf das die dahin vorsichtig vermiedene Haupts thema hinüberführen zu sollen. Aber ehe die Tante noch eine direkte Frage stellen konnte, wurde der Nentmeister gemeldet, der ihr in diesem Augenblicke sehr ungelegen kam. Die Domina wandte sich denn auch in sichtlicher Verstimmung an Woldes mar und sagte: "Soll ich ihn fortschicken?"

"Es wird kaum gehen, liebe Tante." "Nun denn." Und gleich danach trat Fir ein.

### Zehntes Rapitel

Während Woldemar und die Domina miseinander plaus derten, erst im TetesasTete, dann in Segenwart von Kents meister Fix, risten Kex und Czako (Friz mit dem Leinpserd folgend) auf Cremmen zu. Das war noch eine tüchtige Strecke, gute drei Weilen. Aber trozdem waren beide Reiter übereins gekommen, nichts zu übereilen und sich's nach Möglichkeit bequem zu machen. "Es ist am Ende gleichgültig, ob wir um acht oder um neun über den Cremmer Damm reiten. Das dischen Abendrot, das da drüben noch hinter dem Kirchturm sieht... Friz, wie heißt er? Welcher Kirchturm ist es?..."
— "Das ist der Wulkowsche, herr Hauptmann!" — "... Also, das dischen Abendrot, das da noch hinter dem Wulkowschen sieht, wird ohnehin nicht lange mehr vorhalten. Dunkel wird's

also boch, und von dem Hohenlohedenkmal, das ich mir übrigens gern einmal näher angesehen hätte (man muß so was immer auf dem Hinwege mitnehmen), kommt uns bei Tageslicht nichts mehr vor die Klinge. Das Denkmal liegt etwas ab vom Wege."

"Schade," sagte Rep.

"Ja, man kann es beinah sagen. Ich für meine Person komme schließlich brüber hin, aber ein Mann wie Sie, Rex, sollte bergleichen mehr wallfahrtartig auffassen."

"Ach Chako, Sie reden wieder tolles Zeug, diesmal mit einem kleinen Abstecher ins kasterliche. Was soll "Wallfahrt" hier überhaupt? Und dann, was haben Sie gegen Wallfahrten? Und was haben Sie gegen die Hohenlohes?"

"Gott, Rer, wie Sie sich wieder irren. Ich habe nichts gegen die einen, und ich habe nichts gegen die andern. Alles, was ich von Wallfahrten gelesen habe, hat mich immer nur wünschen lassen, mal mit dabei zu sein. Und ad vocem der hohenlohes, so kann ich Ihnen nur sagen, für die hab ich sogar was übrig in meinem Herzen, viel, viel mehr als für unser eigentliches Landesgewächs. Oder, wenn Sie wollen, für unser Autochsthonen."

"Und das meinen Sie gang ernsthaft?"

"Ganz ernsthaft. Und wir wollen mal fünf Minuten wie vernünftige Leute darüber reden. Wenn ich sage "wir", so meine ich natürlich mich. Denn Sie sprechen immer vernünftig. Viels leicht ein bischen zu sehr."

Rex lachelte. "Nun gut; ich will's Ihnen glauben."

"Also die Hohensohes," fuhr Czako fort. "Ja, wie steht es damit? Wie liegt da die Sache? Da kommt hier so Anno Domini ein Burggraf ins Land, und das Land will ihn nicht, und er muß sich alles erst erobern, die Städte beinah und die Schlösser gewiß. Und die Herzen natürlich erst recht. Und der Kaiser sicht mal wieder weitab und kann ihm nicht helsen.

Und da hat nun dieser Nürnberger Burggraf, wenn's hoch fommt, ein halbes Dugend Menschen um sich, schwädische Leute, die mit ihm in diese Mördergrube hinabsteigen. Denn ein bischen so was war es. Und geht auch gleich los, und die Duizows und die, die's sein wollen, rusen die Pommern ins Land, und hier auf diesem alten Cremmer Damm stoßen sie zusammen, und die paar, die da fallen, das sind eben die Schwaben, die's gewagt hatten und mit in den Kahn gestiegen waren. Allen vorauf aber ein Graf, so ein Herr in mittleren Jahren. Der siel zuerst und versant in den Sumps, und da liegt er. Das heißt, sie haben ihn rausgeholt, und nun liegt er in der Klostertirche. Und dieser eine, der da voran siel, der hieß Hohenlohe."

"Ja, Czafo, das weiß ich ja alles. Das steht ja schon im Brandenburgischen Kinderfreund. Sie denken aber immer, Sie haben so was allein gepachtet."

"Immer vorsichtig, Mer; im Kinderfreund steht es. Gewiß. Aber was steht nicht alles — von Kinderfreund gar nicht tu reden — in Bibel und Katechismus, und die Leute wissen es doch nicht. Ich zum Beispiel. Und ob es nun dein sieht oder nicht drin steht, ich sage nur: so hat es angefangen, und so läuft der hase noch. Ober glauben Sie, daß der alte Fürst, der jest dran ift, daß der zu seinem Spezialveranugen in unser fos genanntes Reichsfanzlervalais gezogen ift, drin die Bismarck schen Nachfolger, die sich wahrhaftig nicht banach brangten, ihre Tage vertrauern? Ein Opfer ift es, nicht mehr und nicht weniger, und ein Opfer bringt auch der alte Kurst, gerade wie der, der damals am Cremmer Damm als erster fiel. Und ich sage Ihnen. Rex, das ist das, was mir imponiert; immer da sein, wenn Not an Mann ift. Die Rleinen von hier, trot der ,Loyalitat bis auf die Knochen', die mucken immer bloß auf, aber die wirklich Vornehmen, die gehorchen, nicht einem Rachthaber, sondern dem Gefühl ihrer Pflicht."

Rer war einverstanden und wiederholte nur: "Schade, daß wir so spat an dem Denkmal vorbeifommen."

"Ja, schade," sagte Czako. "Wir mussen es uns aber schen, ken. Im übrigen, denk ich, lassen wir in dem, was wir uns noch weiter zu sagen haben, die Hohenlohes aus dem Spiel. Andres liegt uns heute näher. Wie hat Ihnen denn eigentlich die Schmargendorf gefallen?"

"Ich werde mich huten, Chako, Ihnen darauf zu antworten. Außerdem haben Sie sie durch den Garten geführt, nicht ich, und mir war immer, als ob ich Faust und Gretchen sähe."

Chako lachte. "Natürlich schwebt Ihnen das andre Paar vor, und ich bin nicht bose darüber. Die Rolle, die mir dabei zufällt — der mit der Hahnenseder ist doch am Ende ne andre Nummer wie der sentimentale "HabesnunsachsMann" — diese Mephistorolle, sag ich, gefällt mir besser, und was die Schmargens dorf angeht, so kann ich nur sagen: Von meiner Martha lass' ich nicht."

"Czato, Sie munden wieder ins Frivole."

"Gut, gut, Nex, Sie werden unwirsch, und Sie sollen recht haben. Lassen wir also die Schmargendorf so gut wie die Hohenslohes. Aber über die Domina ließe sich vielleicht sprechen, und sind wir erst bei der Tante, so sind wir auch bald bei dem Neffen. Ich fürchte, unser Freund Woldemar besindet sich in diesem Augenblick in einer scharfen Zwicknühle. Die Domina liegt ihm seit Jahr und Tag ser hat mir selber Andeutungen darüber gemacht) mit Heiratsplänen in den Ohren, mutmaßlich weil ihr die Vorstellung einer Stechlinlosen Welt einfach ein Schrecknis ist. Solche alten Jungsern mit einer Eranatbrosche haben immer eine merkwürdig hohe Meinung von ihrer Familie. Freilich auch andre, die klüger sein sollten. Unser Leute gesfallen sich nun mal in der Idee, sie hingen mit dem Fortbestande der göttlichen Weltordnung aufs engste zusammen. In Wahrz beit liegt es so, daß wir sämtlich abkommen können. Ohne die

Czafos geht es nun schon gewiß, wofür sozusagen historisches symbolisch der Beweis erbracht ist."

"Und die Rep?"

"Bor diesem Namen mach ich halt."

"Wer's Ihnen glaubt. Aber lassen wir die Ker und lassen wir die Czatos, und bleiben wir bei den Stechlins, will sagen bei unserm Freunde Woldemar. Die Tante will ihn verheirasten, darin haben Sie recht."

"Und ich habe wohl auch recht, wenn ich das eine heikle Lage nenne. Denn ich glaube, daß er sich seine Freiheit wahren will und mit Bewußtsein auf den Celibataire lossteuert."

"Ein Glauben, in dem Sie sich, lieber Czako, wie jedess mal, wenn Sie zu glauben anfangen, in einem großen Irrstum befinden."

"Das fann nicht fein."

"Es kann nicht bloß sein, es ist. Und ich wundre mich nur, daß gerade Sie, der Sie doch sonst das Gras wachsen hören und allen Gesellschaftsklatsch kennen wie kaum ein zweiter, daß gerade Sie von dem allen kein Sterbenswörtchen vernoms men haben sollen. Sie verkehren doch auch bei den Aplanders, ja, ich glaube, Sie da, letzten Winter, mal kämpsend am Büsett gesehen zu haben."

"Gewiß."

"Und da waren an jenem Abend auch die Berchtesgadens, Baron und Frau, und in lebhaftestem Gespräche mit diesem baperischen Baron ein distinguierter alter Herr und zwei Damen. Und diese drei, das waren die Barbys."

"Die Barbys," wiederholte Czako, "Botschaftskat oder dergleichen. Ja, gewiß, ich habe davon gehört; aber ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ihn und die Damen gesehen zu haben. Und sicherlich nicht an jenem Abend, wo ja von Borsstellen keine Rede war, die reine Bolkerschlacht. Aber Sie wollten mir, glaube ich, von eben diesen Barbys erzählen."

"Ja, das wollt ich. Ich wollte Sie nämlich wissen lassen, daß Ihr Célibataire seit Ausgang vorigen Winters in eben diesem Hause regelmäßig verkehrt."

"Er wird wohl in vielen Saufern verkehren."

"Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, da bas eine haus ihn ganz in Anspruch nimmt."

"Nun gut, so lassen wir ihn bei den Barbys. Aber was bedeutet das?"

"Das bedeutet, daß in einem solchen hause verkehren und sich mit einer Lochter verloben so ziemlich ein und dasselbe ist. Bloß eine Frage der Zeit. Und die Lante wird sich damit aus; sohnen mussen, auch wenn sie, wie beinah gewiß, über ihr herz; blatt bereits anders verfügt haben sollte. Solche Dinge bes gleichen sich indessen fast immer. Unser Woldemar wird sich aber mittlerweile vor ganz andre Schwierigkeiten gestellt sehen."

"Und die wären? Ist er nicht vornehm genug? Oder mans fiert vielleicht Gegenliebe?"

"Nein, Czafo, von "mankierender Gegenliebe", wie Sie sich auszudrücken belieben, kann keine Rede sein. Die Schwierigskeiten liegen in was anderm. Es sind da nämlich, wie ich mir schon anzudeuten erlaubte, zwei Komtessen im Hause. Nun, die jüngere wird es wohl werden, schon weil sie eben die jüngere ist. Aber so ganz sicher ist es doch keineswegs. Denn auch die ältere, wiewohl schon über dreißig, ist sehr reizend und zum Überssiuß auch noch Witwe — das heißt eigenlich nicht Witwe, sondern richtiger eine gleich nach der Ehe geschiedene Frau. Sie war nur ein halbes Jahr verheiratet, oder vielleicht auch nicht verheiratet."

"Berheiratet, oder vielleicht auch nicht verheiratet," wieder, holte Chafo, während er unwillfürlich sein Pferd anhielt. "Aber Rer, das ist ja hoch pikant. Und daß ich erst heute davon höre und noch dazu durch Sie, der Sie sich von solchen Dingen doch zunächst entsetzt abwenden müßten. Aber so seid ihr Konvenstifler. Schließlich ist all dergleichen doch eigentlich euer Lieb,

lingsfeld. Und nun erzählen Sie weiter, ich bin neugierig wie ein Bacfifch. Wer war benn der unglücklich Glückliche?"

"Sie meinen, wenn ich Sie recht versiehe, wer es war, ber diese ältere Komtesse heiratete. Nun dieser glücklich Unsglückliche — ober vielleicht auch umgekehrt — war auch Graf, sogar ein italienischer (vorausgesetzt, daß Sie dies als eine Steigerung ansehn), und hatte natürlich einen echt italienischen Namen: Conte Ghiberti, derselbe Name wie der des florentisnischen Bildhauers, von dem die berühmten Türen herrühren."

"Welche Turen?"

"Nun, die berühmten Baptisteriumtüren in Florenz, von denen Michelangelo gesagt haben soll, "sie wären wert, den Einsgang zum Paradiese zu bilden". Und diese Türen heißen denn auch, ihrem großen Künstler zu Ehren, die Ghibertischen Türen. Übsrigens eine Sache, von der ein Mann wie Sie was wissen müßte."

"Ja, Rer, Sie haben gut reben von "wissen mussen". Sie sind aus einem großen Hause, haben mutmaßlich einen frommen Kandidaten als Lehrer gehabt und sind dann auf Reisen gesgangen, wo man so seine Dinge wegkriegt. Aber ich! Ich bin aus Ostrowo."

"Das andert nichts."

"Doch, doch, Ner. Italienische Kunst! Ich bitte Sie, wo soll dergleichen bei mir herkommen? Was Hanschen nicht lernt, — dabei bleibt es nun mal. Ich erinnere mich noch ganz deutlich einer Auktion in Ostrowo, bei der (es war in einem kommerzienrätlichen Hause) schließlich ein roter Kasten zur Bersteigerung kam, ein Kasten mit Doppelbildern und einem Opernkucker dazu, der aber keiner war. Und all das kauste sich meine Mutter. Und an diesem Stereoskopenkasten, ein Wort, das ich damals noch nicht kannte, habe ich meine italienische Kunst gelernt. Die "Lüren" waren aber nicht dabei. Was können Sie da groß verlangen? Ich habe, wenn Sie das Wort gelten lassen wollen, ne Panoptikumbildung."

Rer lachte. "Nun, gleichviel. Also der Graf, der die altere Komtesse Barby heiratete, hieß Chiberti. Seiner She sehlten indes durchaus die Himmelstüren, — soviel läßt sich mit aller Bestimmtheit sagen. Und deshalb kam es zur Scheidung. Ja, mehr, die scharmante Frau ("scharmant" ist übrigens ein viel zu plebeses und minderwertiges Wort) hat in ihrer Empdrung den Namen Shiberti wieder abgetan, und alle Welt nennt sie jest nur noch bei ihrem Bornamen."

"Und der ist?"
"Welusine."
"Melusine? Hören Sie, Ner, das läst aber tief bliden."

Unter diesem Gespräch waren sie bis an den Eremmer Damm herangekommen. Es dunkelte schon stark, und ein Geswolk, das am himmel hinzog, verdarg die Mondsschel. Ein paarmal indessen trat sie hervor, und dann sahen sie bei halber Beleuchtung das hohenlohedenkmal, das unten im Luche schimmerte. hinunterzureiten, was noch einmal slüchtig in Erwägung gezogen wurde, verdot sich, und so setzen sie sich in einen munteren Trab und hielten erst wieder in Eremmen vor dem Gasthause zum "Markgrafen Otto". Es schlug eben neun von der Nikolaikirche.

Drinnen war man bald in einem lebhaften Gespräch, in dem sich Rer über die in der Stadt herrschende Gesinnung und Kirchlichkeit zu unterrichten suchte. Der Wirt stellte der einen wie der andern ein gleich gutes Zeugnis aus und hatte die Genugtuung, daß ihm Rer freundlich zunickte. Ezako aber sagte: "Sagen Sie, Herr Wirt, Sie haben da ein so schönes Villard; ich habe mir jüngst erst sagen lassen, wenn's wirklich stott gehe, so könne man's im Jahr dis auf dreitausend Mark bringen. Natürlich bei zwölfstündigem Arbeitstag. Wie steht es damit? Für möglich halt ich es."

# Mach dem Eierhauschen

## Elftes Kapitel

Die Barbns, der alte Graf und seine zwei Tochter, lebten seit einer Reibe von Jahren in Berlin, und zwar am Krons prinzenufer, zwischen Allens und Moltkebrude. Das Saus, dessen erfte Etage sie bewohnten, unterschied sich, ohne sonst irgendwie hervorragend zu sein (Berlin ift nicht reich an Private häusern, die Schönheit und Eigenart in sich vereinigen), immer: hin vorteilhaft von seinen Nachbarhäusern, von denen es durch swei Terrainstreifen getrennt wurde; der eine davon ein fleiner Baumgarten, mit allerlei Buschwerf dagwischen, der andre ein hofraum mit einem gierlichen, malerisch wirkenden Stalle gebäude, dessen obere Kenster, hinter denen sich die Rutschers wohnung befand, von wildem Wein umwachsen waren. Schon diese Lage des Hauses hatte demselben ein bestimmtes Maß von Aufmerksamkeit gesichert, aber auch seine Kassade mit ihren zwei Loggien links und rechts ließ die des Weges Kommenden unwillfürlich ihr Auge darauf richten. hier, in eben diesen Loggien, verbrachte die Familie mit Vorliebe die Fruh, und Nachmittagsstunden und bevorzugte dabei, je nach der Jahres: geit, mal ben jum Zimmer bes alten Grafen geborigen, in pompejischem Rot gehaltenen Einbau, mal die gleichartige Loggia, die jum Zimmer ber beiden jungen Damen gehorte. Dazwischen lag ein dritter großer Raum, der als Reprasens tations, und jugleich als Efzimmer diente. Das war, mit Aus,

nahme ber Schlafe und Wirtschaftsraume, bas Gange, mors über man Verfügung hatte; man wohnte mithin ziemlich bes schränft, hing aber febr an bem Saufe, fo bag ein Bohnungs; wechsel, oder auch nur ber Gedanke daran, so gut wie ausges schlossen war. Einmal hatte die liebenswürdige, besonders mit Graffin Melufine befreundete Baronin Berchtesgaden einen folden Wohnungswechsel in Vorschlag gebracht, aber nur um sofort einem lebhaften Widerspruche zu begegnen. "Ich sehe icon, Baronin, Sie führen den gangen Lennestragenstolz gegen uns ins Gefecht. Ihre Lennestraße! Mun ja, wenn's sein muß. Aber was haben Sie da groß? Sie haben den Les fing gang und den Goethe halb. Und um beides will ich Sie beneiden und Ihnen auch die Spreewaldsammen in Nechnung stellen. Aber die Lennestraßenwelt ist geschlossen, ift zu, sie hat feinen Blid ins Weite, fein Wasser, bas fließt, feinen Verfehr, der flutet. Wenn ich in unsrer Nische sitze, die lange Reihe der herankommenden Stadtbahnwaggons vor mir, nicht zu nah und nicht zu weit, und sehe dabei, wie das Abendrot den Loko: motivenrauch durchglubt und in dem Filigranwert der Aus: stellungsparkturmchen schimmert, was will Ihre grune Diere gartenwand bagegen?" Und babei wies die Grafin auf einen gerade vorüberdampfenden Zug, und die Baronin gab sich jus frieden.

Ein solcher Abend war auch heute; die Balkontür stand auf, und ein kleines Feuer im Kamin warf seine Lichter auf den schweren Teppich, der durch das ganze Jimmer hin lag. Es mochte die sechste Stunde sein, und die Fenster drüben an den Häusern der andern Seite standen wie in roter Glut. Ganz in der Nähe des Kamins saß Armgard, die jüngere Tochter, in ihren Stuhl zurückgelehnt, die linke Fußspisse leicht auf den Ständer gestemmt. Die Stickerei, daran sie die dahin gearbeitet, hatte sie, seit es zu dunkeln begann, aus der Hand gelegt und spielte statt dessen mit einem Ballbecher, zu dem sie regelmäßig

VIII o

griff, wenn es galt, leere Minuten auszufüllen. Sie spielte das Spiel sehr geschick, und es gab immer einen kleinen hellen Schlag, wenn der Ball in den Becher siel. Melusine stand braußen auf dem Balkon, die hand an die Stirn gelegt, um sich gegen die Blendung der untergehenden Sonne zu schüßen.

"Armgard," rief sie in das Zimmer hinein, "tomm; die

Sonne geht eben unter!"

"Laß. Ich sehe hier lieber in den Kamin. Und ich habe auch schon zwölfmal gefangen."

"Wen ?"

"Nun naturlich den Ball."

"Ich glaube, du fingst lieber wen anders. Und wenn ich dich so dassigen sehe, so kommt es mir fast vor, als dächtest du selber auch so was. Du sitt so märchenhaft da."

"Ach, du benkst immer nur an Marchen und glaubst, weil du Melusine heißt, du hast so was wie eine Verpflichtung dazu."

"Kann sein. Aber vor allem glaub ich, daß ich es getroffen habe. Weißt du, was?"

"Nun?"

"Ich kann es so leicht nicht sagen. Du sitt zu weit ab."
"Dann komm und sag es mir ins Ohr."

"Das ist zuviel verlangt. Denn erstens bin ich die altere, und zweitens bist du's, die was von mir will. Aber ich will es so genau nicht nehmen."

Und dabei ging Melusine vom Balton her auf die Schwester zu, nahm ihr das Fangspiel fort und sagte, während sie ihr die Hand auf die Stirn legte: "Du bist verliebt."

"Aber Melusine, was das nun wieder soll! Und wenn man so flug ist wie du . . . Berliebt. Das ist ja gar nichts; etwas verliebt ist man immer."

"Gewiß. Aber in wen? Da beginnen die Fragen und die Finessen."

In diesem Augenblide ging die Klingel draußen, und Arms gard horchte.

"Wie du dich verratst," lachte Melusine. "Ou horchst und willst wissen, wer kommt."

Melusine wollte noch weiter sprechen, aber die Tur ging bereits auf und Lizzi, die Rammerjungser der beiden Schwesstern, trat ein, unmittelbar hinter ihr ein Gersonscher Livrees diener mit einem in einen Niemen geschnallten Karton. "Er bringt die Hüte," sagte die Kammerjungser.

"Ah, die hute. Ja, Armgard, da mussen wir freilich unste Frage vertagen. Was doch wohl auch beine Meinung ist. Bitte, stellen Sie hin. Aber Lizzi, du, du bleibst und mußt uns helfen; du hast einen guten Geschmad. Übrigens, ist fein Stehs spiegel da?"

"Soll ich ihn holen?"

"Nein, nein, laß. Unsre Köpfe, worauf es doch bloß ans kommt, können wir schließlich auch in diesem Spiegel sehen . . . Ich denke, Armgard, du läßt mir die Vorhand; dieser hier mit dem Heliotrop und den Stiefmutterchen, der ist natürlich für mich; er hat den richtigen Frauencharakter, fast schon Witwe."

Unter diesen Worten setzte sie sich den Hut auf und trat an den Spiegel. "Nun, Lizzi, sprich."

"Ich weiß nicht recht, Frau Gräfin, er scheint mir nicht mos dern genug. Der, den Komtesse Armgard eben aufsetzt, der würde wohl auch für Frau Gräfin besser passen — die hohen Straußsedern, wie ein Ritterhelm, und auch die Hutsorm selbst. Hier ist noch einer, fast ebenso und beinah noch hübscher."

Beide Damen stellten sich jetzt vor den Spiegel; Armgard, hinter der Schwester stehend und größer als diese, sah über deren linke Schulter fort. Beide gestelen sich ungemein, und schließlich lachten sie, weil jede der andern ansah, wie hübsch sie sich fand.

"Ich möchte doch beinah glauben...," sagte Melusine, kam aber nicht weiter, denn in eben diesem Augenblicke trat ein in schwarzen Frack und Escarpins gekleideter alter Diener ein und meldete: "Rittmeister von Stechlin."

Unmittelbar darauf erschien denn auch Woldemar selbst und verbeugte sich gegen die Damen. "Ich fürchte, daß ich zu sehr ungelegener Stunde komme."

"Sanz im Gegenteil, lieber Stechlin. Um wessentwillen qualen wir und benn überhaupt mit solchen Sachen? Doch bloß um unsrer Gebieter willen, die man ja (vielleicht leiber) auch noch hat, wenn man sie nicht mehr hat."

"Immer die liebenswurdige Frau."

"Reine Schmeicheleien. Und dann, diese Sute find wichtig. Ich nehm es als eine Rugung, daß Sie da gerade hingus kommen; Sie sollen entscheiden. Wir haben freilich schon Liggis Meinung angerufen, aber Lizzi ist zu biplomatisch; Sie sind Soldat und muffen mehr Mut haben: Armgard, sprich auch: bu bist nicht mehr jung genug, um noch ewig die Verlegene ju spielen. Ich bin sonst gegen alle Gutachten, namentlich in Prozekfachen (ich weiß ein Lied davon zu fingen), aber ein Gute achten von Ihnen, da laß ich all meine Bedenken fallen. Außer: bem bin ich für Autoritäten, und wenn es überhaupt Autoritäten in Sachen von Geschmack und Mode gibt, wo waren fie beffer zu finden als im Regiment Ihrer Kaiserlich Koniglichen Mas jestät von Großbritannien und Indien? Irland lag ich abe sichtlich fallen und nehme lieber Indien, woher aller gute Ges schmad kommt, alle alte Kultur, alle Schals und Teppiche, Buddha und die weißen Elefanten. Also antreten, Armgard: bu naturlich an den rechten Flügel, denn du bift größer. Und nun, lieber Stechlin, wie finden Sie uns?"

"Aber, meine Damen . . ."
"Keine Feigheiten. Wie finden Sie uns?"
"Unendlich nett."

"Nett? Berzeihen Sie, Stechlin, nett ist fein Wort. Benigs stein nettes Wort. Oder wenigstens ungenügend."

"Allso schlantweg entzückend."

"Das ift gut. Und zur Belohnung die Frage: wer ist ents zudender?"

"Aber Frau Gräfin, das ist ja die reine Geschichte mit dem seligen Paris. Bloß, er hatte es viel leichter, weil es drei waren. Aber zwei. Und noch dazu Schwestern."

"Wer? Wer?"

"Nun, wenn es denn durchaus sein muß, Sie, gnadigste Krau."

"Schändlicher Lügner. Aber wir behalten diese zwei Hute. Lizzi, gib all das andre zurück. Und Jeserich soll die Lampen bringen; draußen ein Streifen Abendrot und hier drinnen ein verglimmendes Feuer, — das ist denn doch zu wenig oder, wenn man will, zu gemütlich."

Die Lampen hatten draußen schon gebrannt, so daß sie gleich da waren.

"Und nun schließen Sie die Balkontür, Jeserich, und sagen Sie's Papa, daß der Herr Nittmeister gekommen. Papa ist nicht gut dei Wege, wieder die neuralgischen Schmerzen; aber wenn er hort, daß Sie da sind, so tut er ein übriges. Sie wissen, Sie sind sein Verzug. Man weiß immer, wenn man Verzug ist. Ich wenigstens hab es immer gewußt."

"Das glaub ich."

"Das glaub ich! Wie wollen Sie das erflaren?"

"Einfach genug, gnabigste Grafin. Jebe Sache will ges lernt sein. Alles ift schließlich Erfahrung. Und ich glaube, daß Ihnen reichlich Gelegenheit gegeben wurde, der Frage "Berzug oder Nichtverzug" praktisch näherzutreten."

"Gut herausgeredet. Aber nun, Armgard, sage dem herrn von Stechlin (ich personlich getraue mich's nicht), daß wir in einer halben Stunde fort mussen, Dperuhaus, "Tristan und Jsolbe'. Was sagen Sie dazu? Nicht zu Tristan und Isolde, nein, zu der heikleren Frage, daß wir eben gehen, im selben Augenblick, wo Sie kommen. Denn ich seh es Ihnen an, Sie kamen nicht so bloß um sieve o'clock tea's' willen, Sie hatten es besser mit uns vor. Sie wollten bleiben . . . "

"Ich bekenne . . ."

"Mso getroffen. Und zum Zeichen, daß Sie großmitig sind und Verzeihung üben, versprechen Sie, daß wir Sie bald wiedersehen, recht, recht bald. Ihr Wort darauf. Und dem Papa, der Sie vielleicht erwartet, wenn es Jeserich für gut besfunden hat, die Weldung auszurichten, — dem Papa werd ich sagen, Sie hätten nicht bleiben können, eine Verabredung, Klub oder sonst was."

Während Woldemar nach diesem abschließenden Gespräch mit Melusine die Treppe hinabstieg und auf den nächsten Oroschkenstand zuschritt, saß der alte Graf in seinem Zimmer und sah, den rechten Fuß auf einen Stuhl gelehnt, durch das Balkonfenster auf den Abendhimmel. Er liebte diese Dämmersstunde, drin er sich nicht gerne stören ließ (am wenigsten gern durch vorzeitig gebrachtes Licht), und als Jeserich, der das also wußte, jest eintrat, war es nicht, um dem alten Grafen die Lampe zu bringen, sondern nur um ein paar Kohlen aufzuschütten.

"Wer war denn da, Jeserich?"

"Der herr Rittmeister."

"So, so. Schabe, daß er nicht geblieben ist. Aber freilich, was soll er mit mir? Und der Fuß und die Schmerzen, dadurch wird man auch nicht interessanter. Armgard und nun gar erst Welusine, ja, da geht es, da redet sich's schon besser, und das wird der Rittmeister wohl auch sinden. Aber soviel ist richtig, ich spreche gern mit ihm; er hat so was Ruhiges und Geseptes und immer schlicht und natürlich. Weinst du nicht auch?"

Jeserich nickte.

"Und glaubst du nicht auch (denn warum tame er sonst so oft), daß er was vorhat?"

"Glaub ich auch, herr Graf."

"Na, was glaubst bu?"

"Gott, herr Graf . . . "

"Ja, Jeserich, du willst nicht raus mit der Sprache. Das hilft dir aber nichts. Wie denkst du dir die Sache?"

Jeserich schmunzelte, schwieg aber weiter, weshalb dem alten Grafen nichts übrig blieb, als seinerseits fortzusahren. "Nastürlich paßt Armgard besser, weil sie jung ist; es ist so mehr das richtige Verhältnis, und überhaupt, Armgard ist sozussagen dran. Aber, weiß der Teufel, Melusine..."

"Freilich, herr Graf."

"Also du hast doch auch so was gesehen. Alles dreht sich immer um die. Wie denkst du dir nun den Rittmeister? Und wie denkst du dir die Damen? Und wie sieht es überhaupt? Ist es die oder ist es die?"

"Ja, herr Eraf, wie soll ich darüber denken? Mit Damen weiß man ja nie — vornehm und nicht vornehm, klein und groß, arm und reich, das is all eins. Mit unster Lizzi is es gerad ebenso wie mit Erafin Melusine. Wenn man denkt, es is so, denn is es so, und wenn man denkt, es is so, denn is es wieder so. Wie meine Frau noch lebte, Gott habe sie selig, die sagte auch immer: "Ja, Jeserich, was du dir bloß denkst; wir sind eben ein Ratsel." Ach Gott, sie war ja man einsach, aber das können Sie mir glauben, herr Eraf, so sind sie alle."

"Hast ganz recht, Jeserich. Und deshalb können wir auch nicht gegen an. Und ich freue mich, daß du das auch so scharf aufgefaßt hast. Du bist überhaupt ein Menschenkenner. Wodu's bloß her hast? Du hast so was von nem Philosophen. Hast du schon mal einen gesehen?"

"Nein, herr Graf. Wenn man so viel zu tun hat und immer Silber pugen muß."

"Ja, Jeserich, das hilft doch nu nich, davon kann ich dich nicht freimachen..."

"Nein, so mein ich es ja auch nich, Herr Graf, und ich bin ja auch fürs Alte. Sute Herrschaft und immer denken, "man gehört so halb wie mit dazu," — dafür bin ich. Und manche sollen ja auch halb mit dazu gehören... Aber ein bischen ansstrengend is es doch mitunter, und man is doch am Ende auch ein Mensch..."

"Na, hore, Jeserich, das hab ich dir doch noch nicht abs gesprochen."

"Nein, nein, Herr Graf. Gott, man sagt so was bloß. Aber ein bischen is es doch damit . . ."

### 3mdlftes Rapitel

Molbemar - wie Rer seinem Freunde Czafo, als beibe über ben Cremmer Damm ritten, gang richtig mitgeteilt hatte — verkehrte seit Ausgang des Winters im Barbnichen Saufe, das er febr bald por andern Saufern seiner Bekanntschaft bevorzugte. Vieles war es, was ihn da fesselte, voran die beiden Damen; aber auch der alte Graf. Er fand Abnlichkeiten, felbst in der außern Erscheinung, swischen dem Grafen und seinem Papa, und in seinem Tagebuche, das er, trot sonstiger Modernie tat, in altmodischer Weise von jung an führte, hatte er sich gleich am ersten Abend über eine gewisse Verwandtschaft swischen den beiden geaußert. Es hieß da unterm achtkehnten April: "Ich fann Wedel nicht dankbar genug sein, mich bei den Barbns eine geführt zu haben; alles, was er von dem Sause gesagt, fand ich bestätigt. Diese Gräfin, wie charmant, und die Schwester ebenso, tropdem großere Gegensage faum denkbar find. Un der einen alles Temperament und Anmut, an der andern alles Charafter oder, wenn das zwiel gesagt sein sollte. Schlichtheit.

Festigkeit. Es bleibt mit den Namen doch eine eigene Sache: die Graffin ift aans Melusine und die Komtesse gang Armgard. Ich habe bis jest freilich nur eine dieses Namens tennen ges lernt, noch dazu bloß als Buhnenfigur, und ich mußte bes ståndig an diese denken, wie sie da (ich glaube, es war Kraus lein Stolberg, die ja auch das Maß bat) dem Landvoat fo mutig in den Zügel fällt. Gang so wirkt Romtesse Urms gard! Ich mochte beinah sagen, es laßt sich an ihr mahr nehmen, daß ihre Mutter eine richtige Schweizerin mar. Und dazu der alte Graf! Wie ein Swillingsbruder von Vava: derfelbe Bismardfopf, dasfelbe humane Wefen, diefelbe Freund, lichkeit, dieselbe gute Laune. Papa ift aber ausgiebiger und auch wohl origineller. Vielleicht hat der verschiedene Lebensgang diese Verschiedenheiten erst geschaffen. Papa sitt nun seit richtigen breißig Jahren in seinem Ruppiner Winkel fest, ber Graf war ebensolange braußen! Ein Botschaftsrat ist eben was anderes als ein Ritterschaftsrat, und an der Themse wachst man sich anders aus als am "Stechlin" — unsern Stechlin bas bei natürlich in Ehren. Tropbem, die Verwandtschaft bleibt. Und der alte Diener, den sie Jeserich nennen, der ist nun schon gang und gar unfer Engelfe vom Ropf bis gur Beh. Aber was am verwandtesten ift, das ift doch die gesamte hausatmos sphare, das Liberale. Papa felbst wurde zwar darüber lachen er lacht über nichts so sehr wie über Liberalismus -, und doch kenne ich keinen Menschen, der innerlich so frei wäre, wie gerade mein guter Alter. Zugeben wird er's freilich nie und wird in bem Glauben sterben: ,Morgen tragen sie einen echten alten Munker zu Grabe.' Das ift er auch, aber boch auch wieder bas volle Gegenteil bavon. Er hat feine Spur von Selbstfucht. Und diesen schonen Bug (ach, so selten), den hat auch der alte Graf. Nebenher freilich ist er Weltmann, und bas gibt bann den Unterschied und das übergewicht. Er weiß — was sie hiers sulande nicht wissen oder nicht wissen wollen —, daß hinterm

Berge auch noch Leute wohnen. Und mitunter noch gang andre."

Das waren die Worte, die Woldemar in sein Tagebuch eine trug. Von allem, was er gesehen, war er angenehm berührt worden, auch von haus und Wohnung. Und dazu war guter Grund da, mehr als er nach seinem ersten Besuche wissen konnte. Das von der gräflichen Familie bewohnte haus mit seinen Loggien und seinem diminutiven Sof und Garten teilte sich in twei Halften, von denen jede noch wieder ihre besondern Ans nere hatte. Zu der Beletage gehörte das zur Seite gelegene vittoreste hofs und Stallgebaude, dein der gräfliche Rutscher, herr Imme, residierte, während zu dem die zweite halfte des Sauses bildenden Sochvarterre ziemlich selbstverständlich noch das fleine niedrige Souterrain gerechnet wurde, drin, außer Portier Sartwig felbst, dessen Frau, sein Sohn Rudolf und seine Nichte Hedwig wohnten. Lettere freilich nur zeitweilig, und zwar immer nur bann, wenn sie, was allerdings ziemlich häufig vorkam, mal wieder ohne Stellung war. Die Wirtin bes hauses, Fran Sagelversicherungesetretar Schickebang, batte biefen ges legentlichen Aufenthalt der Nichte Hartwigs eigentlich beanstanden mussen, ließ es aber geben, weil hedwig ein heiteres, quickes und sehr anstelliges Ding war und manches besaß, was die Schickedanz mit der Ungehörigkeit des ewigen Dienste wechsels wieder aussohnte.

Die Schidedans, eine Frau von sechzig, war schon verwitwet, als im herbst fünfundachtzig die Barbys einzogen, Komtesse Armgard damals erst zehnjährig. Frau Schidedanz selbst war um jene Zeit noch in Trauer, weil ihr Gatte, der Versicherungss sektetär, erst im Dezember des voraufgegangenen Jahres gesstorben war, "drei Tage vor Weihnachten", ein Umstand, auf den der hilfsprediger, ein junger Kandidat, in seiner Leichens rede beständig hingewiesen und die gewollte Wirkung auch

richtig erzielt hatte. Allerdings nur bei der Schickedanz selbst und einigermaßen auch bei der Frau Hartwig, die während der ganzen Rede beständig mit dem Kopf genickt und nachträglich ihrem Manne bemerkt hatte: "Ja, Hartwig, da liegt doch was drin." Hartwig selber indes, der, im Gegensaß zu den meisten seines Standes, humorisisch angeslogen war, hatte für die merkwürdige Fügung von "drei Tage vor Weihnachten" nicht das geringste Verständnis gezeigt, vielmehr nur die Bemerztung dasür gehabt: "Ich weiß nicht, Mutter, was du dir eigentzlich dabei denks? Ein Tag ist wie der andre; mal muß man ran," — worauf die Frau jedoch geantwortet hatte: "Ja, Hartzwig, das sagst du so immer; aber wenn du dran bist, dann redst du anders."

Der verstorbene Schickedanz hatte, wie der Tod ihn ans kam, ein Leben hinter sich, das sich in zwei sehr verschiedene Hälften, in eine ganz kleine unbedeutende und in eine ganz große, teilte. Die unbedeutende Hälfte hatte lange gedauert, die große nur ganz kurz. Er war ein Ziegelstreichersohn aus dem bei Potsdam gelegenen Dorfe Kaputt, was er, als er aus dem diesem Dorfnamen entsprechenden Zustande heraus war, in Sesellschaft guter Freunde gern hervorhob. Es war so ziemlich der einzige Wiß seines Lebens, an dem er aber zäh sesschielt, weil er sah, daß er immer wieder wirkte. Manche gingen so weit, ihm den Wig auch noch moralisch gutzuschreiben und behaups teten: Schickedanz sei nicht bloß ein Charakter, sondern auch eine bescheidene Natur.

Ob dies zutraf, wer will es sagen! Aber das war sicher, daß er sich von Anfang an als ein aufgeweckter Junge gezeigt hatte. Schon mit sechzehn war er als hilfsschreiber in die deutschenglische hagelversicherungsgesellschaft Pluvius eingetreten und hatte mit sechsundsechzig sein fünfzigiahriges Dienstjubiläum in eben dieser Gesellschaft geseiert. Das war aus bestimmten Eründen ein großer Tag gewesen. Denn als Schickedanz ihn

erlebte, hieß er nur noch so gang obenhin "herr Bersicherunges fetretar", war aber in Wahrheit über biefen feinen Titel weit binausgewachsen und besaß bereits das schone Saus am Rrons prinzenufer. Er hatte sich das leisten konnen, weil er im Laufe ber letten funf Jahre zweimal hintereinander ein Biertel vom großen Lose gewonnen hatte. Dies sab er sich allerseits als personliches Verdienst angerechnet und auch wohl mit Recht. Denn arbeiten kann jeder, das große Los gewinnen kann nicht jeder. Und so blieb er denn bei der Versicherungsgesellschaft ledialich nur noch als verhatscheltes Zierstud, weil es bas mals wie jett einen auten Eindruck machte, Versonen der Urt im Dienst oder gar als Teilnehmer zu haben. Un der Spite muß immer ein Rurst steben. Und Schickebang war jest Fürft. Alles brangte fich nicht bloß an ihn, fondern feine Stammtifchfreunde. die zu seiner zweimal bemährten Gluckhand ein unbedingtes Bertrauen hatten, brangen foggr eine Zeitlang in ibn, die Lotterielose für sie zu ziehen. Aber feiner gewann, was schließe lich einen Umschlag schuf und einzelne von "bosem Blick" und sogar gang unsinnigerweise von Mogelei sprechen ließ. Die meisten indessen hielten es für flug, ihr übelwollen gurudgus halten: war er boch immerhin ein Mann, ber jedem, wenn er wollte, Dedung und Stupe geben konnte. Ja, Schickedang' Glud und Ansehen waren groß, am größten natürlich an seinem Jubilaumstage. Nicht zu glauben, wer da alles kam. Rur ein Orden tam nicht, was denn auch von einigen Schickebange fanatifern fehr migliebig bemertt wurde. Besonders schmerke lich empfand es die Frau. "Gott, er hat doch immer so treu gewählt," sagte fie. Sie kam aber nicht in die Lage, sich in diesen Schmerz einzuleben, da schon die nachsten Zeiten bestimmt waren, ihr Schwereres ju bringen. Am 21. September mar das Jubilaum gewesen, am 21. Oftober erfrantte er, am 21. Des gember farb er. Auf dem Notigenzettel, den man damals dem Randidaten zugestellt hatte, hatte dieser dreimal wiederkehrende "einundzwanzigste" gefehlt, was alles in allem wohl als ein Glück angesehen werden konnte, weil, entgegengesehtenfalls die "drei Tage vor Weihnachten" entweder gar nicht zustande gekommen oder aber durch eine geteilte Herrschaft in ihrer Wirkung abgeschwächt worden wären.

Schickedanz war bei voller Besinnung gestorben. Er rief, kurz vor seinem Ende, seine Fran an sein Bett und sagte: "Riekden, sei ruhig. Jeder muß. Ein Testament hab ich nicht gemacht. Es gibt doch bloß immer Zank und Streit. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Briefbogen, drauf hab ich alles Notige geschrieben. Biel wichtiger ist mir das mit dem haus. Du mußt es behalten, damit die Lente sagen können: "Da wohnt Fran Schickedanz." Hausname, Straßenname, das ist übers haupt das Beste. Straßenname dauert noch länger als Denks mal."

"Gott, Schidedans, sprich nicht so viel; es strengt bich an. Ich will es ja alles heilig halten, schon aus Liebe . . ."

"Das ift recht, Riekchen. Ja, bu marft immer eine gute Fran, wenn wir auch feine Nachfolge gehabt haben. Aber barum bitte ich dich, vergiß nie, daß es meine Duppe war. Du darfst blog vornehme Leute nehmen; reiche Leute, die blog reich find, nimm nicht; die quangeln bloß und schlagen große Saken in bie Turfullung und hangen eine Schaufel bran. Uberhaupt, wenn es fein tann, feine Rinder. Sartwigen unten mußt bu behalten; er ift eigentlich ein Klugschmus, aber die Frau ist gut. Und der fleine Rudolf, mein Patenfind, wenn er ein Jahr alt wird, soll er hundert Taler friegen. Taler, nicht Mark. Und ber Schullehrer in Kaputt foll auch hundert Taler friegen. Der wird sich wundern. Aber darauf freu ich mich schon. Und auf dem Invalidenkirchhof will ich begraben sein, wenn es irgend geht. Invalide ift ja boch eigentlich jeder. Und anno flebzig war ich doch auch mit Liebesgaben bis dicht an den Reind, tropbem Luchterhand immer fagte: "Richt fo nab ran."

Sei freundlich gegen die Leute und nicht zu sparsam (du bist ein bisichen zu sparsam) und bewahre mir einen Platz in beinem Herzen. Denn treu warst du, das sagt mir eine innere Stimme."

Diesem allem hatte Riekchen seitbem gelebt. Die Beletage, die leer fand, als Schickedang farb, blieb noch brei Biertels jahre unbewohnt, tropbem sich viele herrschaften melbeten. Aber fie bedten fich nicht mit ber Forderung, die Schickedans por seinem hinscheiden gestellt hatte. herbst fünfundachtzig famen dann die Barbys. Die kleine Frau fah gleich "ja, das find die, die mein Seliger gemeint hat". Und sie hatte wirklich richtig gewählt. In den fast gehn Jahren, die seitdem verflossen waren, war es auch nicht ein einziges Mal zu Konflikten ges tommen, mit der gräflichen Familie schon gewiß nicht, aber auch faum mit den Dienerschaften. Ein perfonlicher Berkehr swischen Erdgeschoß und Beletage konnte natürlich nicht statts finden. — Hartwig war einfach ber alter ego, ber mit Reserich alles Rotige durchzusprechen hatte. Kam es aber ausnahmse weise swischen Wirtin und Mieter gu irgendeiner Begegnung, so bewahrte dabei die kleine winzige Frau (die nie "viel" war und seit ihres Mannes Tode noch immer weniger geworden war) eine merkwürdig gemessene Haltung, die jedem mit dem Berliner Wesen Unvertrauten eine Bermunderung abgenotiat haben wurde. Riekden empfand sich nämlich in folchem Augens blide durchaus als "Macht gegen Macht". Wie beinah jedem hierlandes Geborenen, war auch ihr die Gabe wirklichen Vergleichenkonnens vollig versagt, weil jeder echte, mit Sprees maffer getaufte Berliner, mannlich oder weiblich, seinen Bus stand nur an seiner eigenen kleinen Bergangenheit, nie aber an der Welt draußen mißt, von der er, wenn er gang echt ift, weder eine Vorstellung hat noch überhaupt haben will. Der autoche thone "Rellerwurm", wenn er funftig Jahre spater in eine Stegliger Billa gieht, bilbet - auch wenn er seiner Natur nach eigentlich der bescheidenste Mensch ist - eine gewisse naive Ardsusvorstellung in sich aus und glaubt ganz ernsthaft, jenen Golds und Silberkönigen zuzugehören, die die Welt regieren. So war auch die Schickedanz. Hinter einem Dachsenster in der Georgenkirchstraße geboren, an welchem Dachsenster sie später für ein Weißzeuggeschäft genäht hatte, kam ihr ihr Leben, wenn sie rückblicke, wie ein Märchen vor, drin sie die Rolle der Prinzzessin spielte. Dementsprechend durchdrang sie sich, still aber stark, mit einem Hochgesühl, das sowohl Gelds wie Geburtszgrößen gegenüber auf Sbenbürtigkeit lossteuerte. Sie ranzgierte sich ein und wies sich, soweit ihre historische Kenntnis das zuließ, einen ganz bestimmten Plaß an: Fürst Dolgorucki, Herzzog von Devonshire, Schickedanz.

Die Treue, die der Verstorbene noch in seinen letten Angens bliden ihr nachgerühmt hatte, steigerte sich mehr und mehr jum Rult. Die Vormittagesstunden jedes Tages gehörten bem hoben Palisanderschrant an, drin die Jubilaumsgeschenke wohlgeordnet standen: ein großer Silberpotal mit einem drachentotenden Sankt Georg auf dem Dedel, ein Album mit photographischen Aufnahmen aller Sebenswurdigkeiten von Kaputt, eine große Huldigungsabresse mit Aquarells arabesten, mehrere Lieder in Prachtdruck (darunter ein Regels flublied mit dem Refrain "alle Neune"), Riesensträuße von Sonnenblumen, ein Dreiller mit dem Eisernen Rreug und einem aufgehefteten Gedicht, von einem Damenkomitee herrührend, in deffen Auftrag er, Schickebang, Die Liebesgaben bis vor Paris gebracht hatte. Neben bem Schrant, auf einer Ebenholzfaule, fand eine Gipsbufte, Geschenk eines dem Stammtisch angehörigen Bildhauers, der daraufhin einen leider ausges bliebenen Auftrag in Marmor erwartet hatte. Fauteuils und Stuble flecten in großblumigen Abergugen, desgleichen ber Kronleuchter in einem Gazemantel, und an den Fronts fenstern fanden, den gangen Winter über, Maiblumen. Riets den trug auch Maiblumen auf jeder ihrer hauben, war übers

haupt, seit das Trauerjahr um war, immer hell gekleidet, wos durch ihre Sestalt noch unkörperlicher wirkte. Jeden ersten Monstag im Monat war allgemeines Reinmachen, auch dei Wind und Kälte. Dies war immer ein Tag größter Aufregung, weil jedesmal etwas zerbrochen oder umgestoßen wurde. Das blied auch so durch Jahre hin, die das Auftreten von Hedwig, die sich einer sehr geschickten Hand erfreute, Wandel in diesem Punkte schaffte. Die Nippsachen zerbrachen nun nicht mehr, und Riekchen war um so glücklicher darüber, als Hartwigs hübsche Nichte, wenn sie mal wieder den Dienst gekündigt hatte, regelmäßig allerlei davon zu erzählen und mit immer neuen und oft sehr intrikaten Geschichten ins Feld zu rücken wußte.

Die Barbys hatten alle Ursache, mit dem Schickedanzsschen Hause zufrieden zu sein. Nur eines störte, das war, daß jeden Mittwoch und Sonnabend die Teppiche geklopft wurden, immer gerade zu der Stunde, wo der alte Eraf seine Nachsmittagsruhe halten wollte. Das verdroß ihn eine Weile, die er schließlich zu dem Ergebnis kam: "Eigentlich din ich doch selber schuld daran. Warum setz ich mich immer wieder in die Hinterstude, statt einfach vorn an mein Fenster? Immer hasarz dier ich wieder und denke: heute bleibt es vielleicht ruhig; willst es doch noch mal versuchen."

Ja, der alte Graf war nicht bloß froh, die Wohnung zu haben, er hielt auch beinah abergläubisch an ihr fest. So lange er darin wohnte, war es ihm gut ergangen, nicht glänzender als früher, aber sorgenloser. Und das sagte er sich jeden neuen Tag.

Sein Leben, so bunt es gewesen, war trohdem in gewissem Sinne durchschnittsmäßig verlaufen, ganz so wie das Leben eines preußischen "Magnaten" (worunter man in der Regel Schlester versieht; aber es gibt doch auch andre) zu verlaufen psiegt.

Im Juli dreißig, gerade als die Frangosen Mgier boms bardierten und nebenher bas haus Bourbon endgultig bes seitigten, war der Graf auf einem der an der mittleren Elbe gelegenen Barbyichen Guter geboren worden. Auf eben diefem Gute - das landwirtschaftlich einer von fremder Sand ges führten Administration unterstand — vergingen ihm die Rinderjahre: mit amolf tam er dann auf die Rifferakademie. mit achtzehn in das Regiment Gardesdus Corps, drin die Barbns standen, solang es ein Regiment Gardesdus Corps gab. Mit dreißig war er Rittmeister und führte eine Schwadron. Aber nicht lange mehr. Auf einem in der Nähe von Votsdam veranstalteten Ravalleriemandver stürzte er unglücklich und brach den Oberschenkel, unmittelbar unter der Sufte. Leidlich ges nesen, ging er nach Ragas, um dort völlige Wiederherstellung ju suchen, und machte hier die Bekanntschaft eines alten Freis herrn von Planta, der ihn alsbald auf seine Besitzungen einlud. Beil diese gang in der Nahe lagen, nahm er die Einladung nach Schloß Schuder an. hier blieb er langer als erwartet, und als er das schon gelegene Bergschloß wieder verließ, war er mit der Tochter und Erbin des hauses verlobt. Es war eine große Reigung, was fle jufammenführte. Die junge Freiin brang alsbald in ihn, den Dienst zu quittieren, und er entsprach bem um so lieber, als er seiner völligen Wiederherstellung nicht gang ficher mar. Er nahm also ben Abschied und trat aus dem militarischen in den diplomatischen Dienst über, wozu seine Bildung, sein Vermogen, seine gesellschaftliche Stellung ibn gleichmäßig geeignet erscheinen ließen. Noch im selben Jahre ging er nach London, erft als Attache, murbe bann Botschafts, rat und blieb in diefer Stellung junachst bis in die Tage ber Aufrichtung des Deutschen Reiches. Seine Beziehungen sos wohl zu der heimischenglischen wie zu der außerenglischen Aristofratie waren jederzeit die besten, und sein Freundschafts, verhaltnis ju Baron und Baronin Berchtesgaden entstammte

VIII 10 145

jener Zeit. Er bing febr an London. Das englische Leben, an bem er manches, por allem die geschraubte Kirchlichkeit, bes anstandete, war ihm trokbem außerordentlich sympathisch, und er hatte sich daran gewöhnt, sich als verwachsen damit anzuseben. Auch seine Kamilie, die Krau und die zwei Tochter beide, wenn auch in großem Abstande, während der Londoner Tage geboren — teilten bes Vaters Vorliebe für England und englisches Leben. Aber ein harter Schlag warf alles um, was der Graf geplant: die Frau ffarb plotlich, und der Aufenthalt an der ihm so lieb gewordenen Statte war ihm vergallt. Er nahm in der ersten Salfte der achtziger Jahre seine Demission, ging sunachst auf bie Plantaschen Guter nach Graubunden und dann weiter nach Guden, um fich in Alorens feghaft gu machen. Die Luft, die Runft, die Beiterkeit ber Menschen, alles tat ihm hier wohl, und er fühlte, daß er genas, soweit er wieder genesen konnte. Gludliche Tage brachen für ihn an, und sein Glud schien sich noch steigern zu sollen, als sich die ältere Tochter mit dem italienischen Grafen Shiberti verlobte. Die hochzeit folgte beinah unmittelbar. Aber die Fortdauer diefer Che stellte fich bald als eine Unmöglichkeit beraus, und ehe ein Jahr um war, war die Scheidung ausgesprochen. Rurze Zeit danach fehrte ber Graf nach Deutschland jurud, das er, seit einem Vierteljahrhundert, immer nur flüchtig und besuchsweise wieder gesehen hatte. Sich auf das eine oder andere seiner Elbguter zu begeben, widerstand ihm auch jest noch, und so kam es, daß er fich für Berlin entschied. Er nahm Wohnung am Kronpringen: ufer und lebte bier gang fich, feinem hause, seinen Tochtern. Von dem Verkehr mit der großen Welt hielt er sich so weit wie möglich fern, und nur ein kleiner Rreis von Freunden, darunter auch die durch einen gludlichen Zufall ebenfalls von London nach Berlin verschlagenen Berchtesgadens waren, versammelte sich um ihn. Außer diesen alten Freunden waren es vorzugsweise hofprediger Frommel, Doktor Wrschowis und seit letztem Frühjahr auch Rittmeister von Stechlin, die den Barbyschen Rreis bildeten. An Woldemar hatte man sich rasch attachtert, und die freundlichen Gefühle, denen er bei dem alten Grafen sowohl wie bei den Töchtern begegnete, wurden von allen Hausbewohnern geteilt. Selbst die Hartwigs interessserten sich für den Rittmeister, und wenn er abends an der Porstierloge vorüberkam, guckte Hedwig neugierig durch das Fensterschen und sagte: "So einen, — ja, das lass ich mir gefallen."

## Dreizehntes Kapitel

Woldemar, als er sich von den jungen Damen im Barby, schen hause verabschiedet hatte, hatte versprechen mussen, seinen Besuch recht bald zu wiederholen.

Aber was war "recht balb"? Er rechnete hin und her und fand, daß der dritte Tag dem etwa entsprechen würde; das war "recht bald" und doch auch wieder nicht zu früh. Und so ging er denn, als der Abend dieses dritten Tages da war, auf die Hallesche Brücke zu, wartete hier die Ringbahn ab und kuhr, am Potsdamer und Brandenburger Tor vorüber, dis an jene sonderbare Reichstagsuserstelle, wo, von mächtiger Giebels wand herab, ein wohl zwanzig Fuß hohes, riesiges Raffees mädchen mit einem ganz kleinen Habchen auf dem Kopf freundslich auf die Welt der Vorübereilenden herniederblick, um ihnen ein Patet Kneippschen Malztaffee zu präsentieren. Un dieser echt berlinischspittoresten Ede sieg Woldemar ab, um die von hier aus nur noch turze Strecke bis an das Kronprinzens ufer zu Tuß zurückzulegen.

Es war gegen acht, als er in dem Barbyschen hause die mit Leppich überdeckte Marmortreppe hinaufstieg und die Klingel zog. Im selben Augenblick, wo Jeserich destuck, sah Woldemar an des Alten verlegenem Gesicht, daß die Damen aller Wahrs scheinlichkeit nach wieder nicht zu Hause waren. Aber eine Bersstimmung darüber durfte nicht aufkommen, und so ließ er es geschehen, daß Jeserich ihn bei dem alten Grafen meldete.

"Der herr Graf laffen bitten."

Und nun trat Woldemar in das Zimmer des wieder mal von Reuralgie Geplagten ein, der ihm, auf einen dicken Stock gestützt, unter freundlichem Gruß entgegenkam.

"Aber Herr Graf," sagte Woldemar und nahm des alten Herrn linken Arm, um ihn bis an seinen Lehnstuhl und eine für den kranken Fuß zurechtgemachte Stellage zurückzuführen. "Ich fürchte, daß ich sidre."

"Ganz im Gegenteil, lieber Stechlin. Mir hochwillkommen. Außerdem hab ich strikten Befehl, Sie, coute que coute, fest, zuhalten; Sie wissen, Damen sind groß in Ahnungen, und bei Welusine hat es schon geradezu was Prophetisches."

Woldemar lächelte.

"Sie lächeln, lieber Stechlin, und haben recht. Denn daß sie nun schließlich doch gegangen ist (natürlich zu den Berchtes: gadens) ist ein Beweis, daß sie sich und ihrer Prophetie doch auch wieder einigermaßen mißtraute. Aber man ist immer nur klug und weise für andre. Die Doktors machen es ebenso; wenn sie sich selber behandeln sollen, wälzen sie die Berant: wortung von sich ab und sterben lieber durch fremde Hand. Aber was sprech ich nur immer von Melusine. Freilich, wer in unserm Hause so gut Bescheid weiß wie Sie, wird nichts über: raschliches darin finden. Und zugleich wissen Sie, wie's gez meint ist. Armgard ist übrigens in Sicht; keine zehn Minuten mehr, so werden wir sie hier haben."

"Ift fle mit bei ber Baronin?"

"Rein, Sie durfen sie nicht so weit suchen. Armgard ist in ihrem Zimmer, und Doktor Wrschowig ist bei ihr. Es kann aber nicht lange mehr dauern."

"Aber ich bitte Sie, herr Graf, ist die Komtesse frank?"

"Gott sei Dank, nein. Und Wrschowis ist auch tein Medizin; doktor, sondern ein Musikboktor. Sie haben von ihm rein zu: fällig noch nicht gehört, weil erst vorige Woche, nach einer langen, langen Pause, die Musikstunden wieder aufgenommen wurden. Er ist aber schon seit Jahr und Tag Armgards Lehrer."

"Musikdoktor? Gibt es benn die?"

"Lieber Stechlin, es gibt alles. Also natürlich auch das. Und so sehr ich im ganzen gegen die Doktorhascherei bin, so liegt es hier doch so, daß ich dem armen Wrschowig seinen Musskotor gonnen oder doch mindestens verzeihen muß. Er hat den Titel auch noch nicht lange."

"Das klingt ja fast wie ne Geschichte."

"Trifft auch zu. Konnen Sie sich denken, daß Wrschowit aus einer Art Verzweiflung Doktor geworden ift?"

"Raum. Und wenn fein Geheimnis . . . "

"Durchaus nicht; nur ein Kuriosum. Wrschowit hieß nämlich bis vor zwei Jahren, wo er als Klavierlehrer, aber als ein höherer (denn er hat auch eine Oper komponiert), in unser Haus kam, einfach Niels Wrschowitz, und er ist bloß Doktor geworden, um den Riels auf seiner Vistenkarte loszuwerden."

"Und das ist ihm auch geglückt?"

"Ich glaube ja, wiewohl es immer noch vorkommt, daß ihn einzelne ganz wie früher Niels nennen, entweder aus Zusfall oder auch wohl aus Schändlichkeit. In letzterem Falle sind es immer Kollegen. Denn die Musiker sind die boshaftesten Wenschen. Weist denkt man, die Prediger und die Schauspieler seien die schlimmsten. Aber weit gesehlt. Die Musiker sind ihnen über. Und ganz besonders schlimm sind die, die die sos genannte heilige Musik machen."

"Ich habe bergleichen auch schon gehört," sagte Woldemar. "Aber was ist das nur mit Riels? Riels ist doch an und für sich ein hübscher und ganz harmloser Name. Nichts Anzügliches drin." "Gewiß nicht. Aber Wrschowis und Riels! Er litt, glaub ich, unter diesem Gegensat."

Woldemar lachte. "Das fenn ich. Das fenn ich von meinem Vater her, der Dubslav heißt, was ihm auch immer hochst unbequem war. Und da reichen wohl nicht hundertmal, daß ich ihn wegen dieses Namens seinen Vater habe verklagen horen."

"Genau so bier." fuhr ber Graf in seiner Ergablung fort. "Wrichowit' Bater, ein fleiner Kavellmeister an der tichechische polnischen Grenze, mar ein Riels, Gabe, Schwarmer, woraufbin er seinen Jungen einfach Miels taufte. Das war nun wegen des Kontrastes schon gerade bedenklich genua. Aber das eigente lich Bedenkliche tam boch erft, als der allmählich ein scharfer Wagnerlaner werdende Wrschowis fich jum direkten Riels, Sade, Verächter ausbildete. Riels Gabe war ihm der Inbegriff alles Trivialen und Unbedeutenden, und dazu kam noch, wie Amen in der Kirche, daß unfer junger Freund, wenn er als . Riels Wrichowis' votaestellt wurde, mit einer Urt Sicherbeit ber Ohrase begegnete: "Niels? Ab. Riels. Ein schöner Name innerhalb unfrer musikalischen Welt. Und boch erfreulich, ihn hier zum zweiten Male vertreten zu seben.' All das fonnte der arme Kerl auf die Dauer nicht aushalten, und fo fam et auf ben Gebanken, ben Bornamen auf seiner Rarte durch einen Doktortitel wegzueskamotieren."

Woldemar nickte.

"Jedenfalls, lieber Stechlin, ersehen Sie daraus zur Gesnüge, daß unser Wrschowit, als eichtiger Künstler, in die Eruppe gens irritabilis gehört, und wenn Armgard ihn vielleicht auf; gefordert haben sollte, zum Tee zu bleiben, so bitt ich Sie herzslich, dieser Reizbarkeit eingedenk zu sein. Wenn irgend möglich, vermeiben Sie Beziehungen auf die ganze standinavische Welt, besonders aber auf Dänemark direkt. Er wittert überall Berzatt. Übrigens, wenn man auf seiner Hut ist, ist er ein feiner

und gebildeter Mann. Ich hab ihn eigentlich gern, weil er ans ders ist wie andre."

Der alte Graf behielt recht mit feiner Bermutung: Urms gard hatte den Doftor Wrichowit aufgefordert zu bleiben, und als bald danach Jeferich eintrat, um den Grafen und Boldes mar jum Tee ju bitten, fanden diese beim Eintritt in das Mittelzimmer nicht nur Armgard, sondern auch Wrschowis vor. ber, die Finger ineinander gefaltet, mitten in dem Salon fand und bie an ber Bufettwand hangenden Bilber mit jenem eigens tumlichen Mischausdruck von auftichtigem Gelangweiltsein und erfünsteltem Interesse musterte. Der Rittmeister batte bem Grafen wieder feinen Urm geboten; Urmgard ging auf Woldemar zu und forach ihm ihre Freude aus, daß er gefommen: auch Melusine werde gewiß bald da sein; sie habe noch zulebt gesagt: "Du sollst seben, beute tommt Stechlin." Danach wandte sich die junge Komtesse wieder Wrschowit zu, der sich eben in das von Subert Herkomer gemalte Bild der verstorbenen Grafin vertieft zu haben ichien, und fagte, gegenseitig vorstellend, "Doktor Brichowis, Rittmeister von Stechlin." Woldemar, feiner Instruktion eingedenk, verbeugte sich fehr artig, während Wrichowitz, ziemlich ablehnend, seinem Gesicht den stolzen Doppelausdruck von Runfflet und Suffiten gab.

Der alte Graf hatte mittlerweile Platz genommen, entsschuldigte sich, mit der unglücklichen Stellage beschwerlich fallen zu müssen, und bat die beiden Herren, sich neden ihm niederzulassen, während Armgard, dem Vater gegenüber, an der andern Schmalseite des Tisches saß. Der alte Graf nahm seine Tasse Tee, schob den Kognat, "des Tees bessen Teil," mit einem humoristischen Seuszer beiseit und sagte, während er sich links zu Wrschwitz wandte: "Wenn ich recht gehört habe — so ein bischen von musikalischem Ohr ist mir geblieben —, so war es Chopin, was Armgard zu Beginn der Stunde spielte..."

Wrschowitz verneigte sich.

"Chopin, für den ich eine Borliebe habe, wie für alle Polen, vorausgeseht, daß sie Musikanten oder Dichter oder auch Wissenschaftsmenschen sind. Als Politiker kann ich mich mit ihnen nicht befreunden. Aber vielleicht nur deshalb nicht, weil ich Deutscher und sogar Preuße bin."

"Sehr warr, sehr warr," sagte Wrschowit, mehr gesin, nungstüchtig als artig.

"Ich darf sagen, daß ich für polnische Musiker, von meinen frühesten Leutnantstagen an, eine schwärmerische Borliebe gehabt habe. Da gab es unter anderm eine Polonaise von Dginsti, die damals so regelmäßig und mit soviel Passion gesspielt wurde, wie später der "Erlkönig" oder die "Gloden von Speier". Es war auch die Zeit vom "Alten Feldherrn" und von "Denkst du daran, mein tapferer Lagienka"."

"Jawohl, herr Graff, eine schlechte Zeit. Und warr mir immerdarr eine besondere Lust zu sehen, wie das Sentimentalle wieder fällt. Immer merr, immer merr. Ich hasse das Sentimentalle de tout mon cœur."

"Worin ich," sagte Woldemar, "herrn Doktor Wrschowig burchaus zustimme. Wir haben in der Poesse genau dasselbe. Da gab es auch dergleichen, und ich bekenne, daß ich als Knabe für solche Sentimentalitäten geschwärmt habe. Weine besondere Schwärmerei war "König Nenés Lochter" von henrik Herh, einem jungen Kopenhagener, wenn ich nicht irre..."

Wrschowig verfärbte sich, was Woldemar, als er es wahrsnahm, zu sofortigem raschen Einlenken bestimmte. "...,König Nenes Lochter", ein lyrisches Orama. Aber schon seit lange wieder vergessen. Wir stehen jest im Zeichen von Tolstoj und der Kreugersonate."

"Sehr warr, sehr warr," sagte der rasch wieder beruhigte Wrschowitz und nahm nur noch Veranlassung, energisch gegen die Mischung von Kunst und Sektierertum zu protestieren.

Woldemar, großer Tolftoischwarmer, wollte fur den rus fischen Grafen eine Lange brechen, aber Armaard, die, wenn berartige Themata berührt wurden, der Salonfabigfeit ihres Freundes Wrichowis arg mißtraute, war sofort aufrichtia bemuht, das Gesprach auf harmlosere Gebiete hinüberzuspielen. Als ein solches friedeverheißendes Gebiet erschien ihr in diesem Augenblicke gang eminent die Grafschaft Ruppin, aus deren abgelegenster Nordostede Woldemar eben wieder eingetroffen war, und so sprach sie benn gegen diesen den Bunsch aus, ihn über seinen jungsten Ausflug einen furgen Bericht erstatten gu sehen. "Ich weiß wohl, daß ich meiner Schwester Melusine (die voll Neugier und Verlangen ift, auch bavon zu boren) einen schlechten Dienst damit leiste; herr von Stechlin wird es aber nicht verschmaben, wenn meine Schwester erft wieder ba ist, darauf zurückukommen. Es braucht ja, wenn man plaus bert, nicht alles absolut neu zu sein. Man barf sich wiederholen. Dapa bat auch einzelnes, das er ofter erzählt."

"Einzelnes?" lachte der alte Graf, "meine Tochter Armgard meint "vieles"."

"Nein, Papa, ich meine einzelnes. Da gibt es denn doch ganz andre, zum Beispiel unser guter Baron. Und die Bas ronin sieht auch immer weg, wenn er anfängt. Aber lassen wir den Baron und seine Geschichten, und hören wir lieber von Herrn von Stechlins Ausstuge. Doktor Wrschowitz teilt ges wiß meinen Geschmack."

"Teile vollkommen."

"Also, herr von Stechlin," suhr Armgard fort. "Sie haben nach diesen Erklärungen unsers Freundes Wrschowig einen freundlichen Zuhörer mehr, vielleicht sogar einen bez geisterten. Auch für Papa möcht ich mich verdürgen. Wir sind ja eigentlich selber märkisch oder doch beinah, und wissen trotz dem so wenig davon, weil wir immer draußen waren. Ich kenne wohl Saatwinkel und den Grunewald, aber das eigentliche

brandenburgische Land, das ist doch noch etwas andres. Es soll alles so romantisch sein und so melancholisch, Sand und Sumpf und im Wasser ein paar Binsen oder eine Birke, dran das Laub hittert. Ist Ihre Ruppiner Gegend auch so?"

"Nein, Komtesse, wir haben viel Wald und See, die sos genannte Medlenburgische Seenplatte."

"Run, das ist auch gut. Medlenburg, wie mir die Berchtes, gabens erst neulich versichert haben, hat auch seine Romantit."

"Sehr warr. habe gelesen Stromfid und habe gelesen Franzosenfid . . ."

"Und dann glaub ich auch zu wissen," fuhr Armgard fort, "daß Sie Rheinsberg ganz in der Nähe haben. Ist es richtig? Und fennen Sie's? Es soll so viel Interessantes dieten. Ich ersinnere mich seiner aus meinen Kindertagen her, troßdem wir damals in London lebten. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Denn es war die Zeit, wo das Carlylesche Buch über Friedrich den Großen immer noch in Mode war, und wo's zum guten Ton gehörte, sich nicht bloß um die Terrasse von Sanssouci zu kummern, sondern auch um Rheinsberg und den Orden de la générosité. Lebt das alles noch da? Spricht das Volk noch davon?"

"Nein, Komtesse, das ist alles fort. Und überhaupt, von dem großen König spricht im Rheinsbergischen niemand mehr, was auch kaum anders sein kann. Der große König war als Kronprinz nur kurze Zeit da, sein Bruder Heinrich aber fünfzig Jahre. Und so hat die Prinz-Heinrich-Zeit beklagenswerterz weise die Kronprinzenzeit ganz erdrückt. Über beklagenswert doch nicht in allem. Denn Prinz Heinrich war auch bedeutend und vor allem sehr kritisch. Was doch immer ein Vorzug ist."

"Sehr warr, sehr warr," unterbrach hier Weschowis.

"Er war sehr fritisch," wiederholte Woldemar. "Nament, lich auch gegen seinen Bruder, den König. Und die Malkon, tenten, deren es auch damals schon die Hulle und Fulle gab,

waren beständig um ihn herum. Und dabei kommt immer was heraus."

"Sehr warr, sehr warr ..."

"Denn zufriedene Hofleute sind allemal do und langs weilig, aber die Frondeurs, wenn die den Mund auftun, da kann man was horen, da tut sich einem was auf."

"Gewiß," fagte Armgard. "Aber tropdem, herr von Stechelin, ich fann bas Frondieren nicht leiden. Frondeur ist doch immer nur det gewohnheitsmäßig Ungufriedene, und wer immer ungufrieden ist, der taugt nichts. Immer Ungufriedene sind dunkelhaft und oft boshaft dazu, und während sie sich über andre lustig machen, lassen sie selber viel zu wünschen übrig."

"Sehr wart, sehr wart, gnadigste Romtesse," verbeugte sich Wrschowiß. "Aber, wollen verzeihn, Komtesse, wenn ich troßdem bin für Frondeur. Frondeur ist Krittiff, und wo Guttes sein will, muß sein Krittiff. Deutsche Kunst viel Krittiff. Erst muß sein Kunst, gewiß, gewiß, aber gleich danach muß sein Krittiff. Krittiff ist wie große Revolution. Kopf ab aus Prinzipp. Runst muß haben ein Prinzipp. Und wo Prinzipp is, is Kopf ab."

Alles schwieg, so daß dem Grafen nichts übrigblieb, als etwas verspätet seine halbe Zustimmung auszudrücken. Arms gard ihrerseits beeilte sich, auf Rheinsberg zurückzukommen, das ihr troß, des fatalen Zwischenfalls mit "Kopf ab," im Versgleich zu vielleicht wiederkehrenden Musikgesprächen immer noch als wenigstens ein Nothasen erschien.

"Ich glaube," sagte sie, "neben manchem andern auch mal von der Frauenfeindschaft des Prinzen gehört zu haben. Er soll— iere ich mich, so werden Sie mich korrigieren — ein soge nannter Misogyne gewesen sein. Etwas durchaus Krankhaftes in meinen Augen oder doch mindestens etwas sehr Sonder; bares."

"Sehr sonderbarr," sagte Wrschowis, während sich, unter hulbigendem hinblick auf Armgard, sein Gesicht wie vers klärte.

"Wie gut, lieber Wrschowit," suhr Armgard fort, "daß Sie, mein Wort bestätigend, für uns arme Frauen und Mädschen eintreten. Es gibt immer noch Ritter, und wir sind ihrer so sehr bendtigt. Denn wie mir Melusine erzählt hat, sind die Weiberfeinde sogar stolz darauf, Weiberfeinde zu sein, und bezhandeln ihr Denken und Tun als eine höhere Lebensform. Kennen Sie solche Leute, Herrvon Stechlin? Und wenn Sie solche Leute kennen, wie denken Sie darüber?"

"Ich betrachte sie zunächst als Unglückliche."
"Das ist recht."

"Und zum zweisen als Kranke. Der Prinz, wie Komtesse schon ganz richtig ausgesprochen haben, war auch ein solcher Kranker."

"Und wie außerte sich das? Oder ist es überhaupt nicht möglich, über das Thema zu sprechen?"

"Richt ganz leicht, Komtesse. Doch in Gegenwart bes herrn Grafen und nicht zu vergessen auch in Gegenwart von Doktor Wrschowitz, der so schon und ritterlich gegen die Misogynität Partei genommen, unter solchem Beistande will ich es doch wagen."

"Run, das freut mich. Denn ich brenne vor Neugier."
"Und will auch nicht länger ängstlich um die Sache herums gehen. Unser Rheinsberger Prinz war ein richtiger Prinz aus dem vorigen Jahrhundert. Die jestigen sind Menschen; die damaligen waren nur Prinzen. Eine der Passionen unsers Rheinsberger Prinzen — wenn man will, in einer Art Segens satz von dem, was schon gesagt wurde — war eine geheimniss volle Vorliebe für jungsräuliche Tote, besonders Bräute. Wenn eine Braut im Rheinsbergischen, am liedsten auf dem Lande, gestorben war, so lud er sich zu dem Begräbnis zu Gast. Und eh der Geistliche noch da sein konnte (den vermied er), erschien er und stellte sich an das Fußende des Sarges und starrte die Tote an. Aber sie mußte geschminkt sein und aussehen wie das Leben."

"Aber das ist ja schrecklich," brach es beinahe leidenschaftlich aus Armgard hervor. "Ich mag diesen Prinzen nicht und seine ganze Fronde nicht. Denn die müssen ebenso gewesen sein. Das ist ja Blasphemie, das ist ja Gräberschändung,— ich muß das Wort aussprechen, weil ich so emport bin und nicht anders kann."

Der alte Graf sah die Tochter an, und ein Freudenstrahl umleuchtete sein gutes altes Gesicht. Auch Wrschowis empfand so was von unbedingter Huldigung, bezwang sich aber und sah, statt auf Armgard, auf das Bild der Gräfin/Mutter, das von der Wand niederblickte.

Nur Woldemar blieb ruhig und sagte: "Romtesse, Sie gehen vielleicht zu weit. Wissen Sie, was in der Seele des Prinzen vorgegangen ist? Es kann etwas Infernales gewesen sein, aber auch etwas ganz andres. Wir wissen es nicht. Und weil er nebenher unbedingt große Jüge hatte, so bin ich dafür, ihm das in Rechnung zu stellen."

"Bravo, Stechlin," sagte der alte Graf. "Ich war erst Armgards Meinung. Aber Sie haben recht, wir wissen es nicht. Und soviel weiß ich noch von der Juristerei her, in der ich, wohl oder übel, eine Gastrolle gab, daß man in zweiselhaften Fällen in favorem entscheiden muß. Übrigens geht eben die Klingel. An bester Stelle wird ein Gespräch immer unterbrochen. Es wird Melusine sein. Und so sehr ich gewünscht hätte, sie wäre von Ansang an mit dabei gewesen, wenn sie jest so mit einem Male dazwischen fährt, ist selbst Melusine eine Störung."

Es war wirklich Melusine. Sie trat, ohne draußen abs gelegt zu haben, ins Zimmer, warf das schottische Cape, das sie trug, in eine Sofaecke und schritt, während sie noch den hut aus dem Haare nestelte, bis an den Tisch, um hier zunächst den Bater, dann aber die beiden andern Herren zu begrüßen. "Ich seh euch so verlegen, woraus ich schließe, daß eben etwas Gesfährliches gesagt worden ist. Also etwas über mich."

"Aber, Melufine, wie eitel."

"Nun, dann also nicht über mich. Aber über wen? Das wenigstens will ich wissen. Bon wem war die Rede?"

"Bom Prinzen heinrich. Aber von dem ganz alten, der schon fast hundert Jahre tot ift."

"Da konntet ihr auch was Besseres tun."

"Wenn du wüßtest, was uns Stechlin von ihm erzählt hat, und daß er — nicht Stechlin, aber der Prinz — ein Misognne war, so würdest du vielleicht anders sprechen."

"Misognne. Das freilich andert die Sache. Ja, lieber Stechlin, da kann ich Ihnen nicht helsen, davon muß ich auch noch hören. Und wenn Sie mir's abschlagen, so wenigstens was Eleichwertiges."

"Grafin Melusine, mas Gleichwertiges gibt es nicht."

"Das ist gut, sehr gut, weil es so wahr ist. Aber dann bitt ich um etwas zweiten Ranges. Ich sehe, daß Sie von Ihrem Ausstuge erzählt haben, von Ihrem Papa, von Schloß Stechlin selbst oder von Ihrem Dorf und Ihrer Gegend. Und davon mocht ich auch hören, wenn es auch freilich nicht an das andre heranreicht."

"Ach, Gräfin, Sie wissen nicht, wie bescheiden es mit unserm Stechliner Erdenwinkel bestellt ist. Wir haben da, von einem Pastor abgesehen, der beinah Sozialdemokrat ist, und des weisteren von einem Oberförster abgesehen, der eine Prinzessin, eine IppesBüchsenstein, geheiratet hat..."

"Aber das ist ja alles großartig . . ."

"Wir haben da, von diesen zwei Sehenswürdigkeiten abgesehen, eigentlich nur noch den "Stechlin". Der ginge viels leicht, über den ließe sich vielleicht etwas sagen."

"Den "Stechlin?" Was ist das? Ich bin so gludlich zu wissen" (und sie machte verbindlich eine handbewegung auf Woldemar zu), "ich bin so gludlich, zu wissen, daß es Stechline gibt. Aber der Stechlin! Was ist der Stechlin?"

"Das ist ein See."

"Ein See. Das besagt nicht viel. Seen, wenn es nicht grade der Bierwaldstätter ist, werden immer erst interessant durch ihre Fische, durch Sterlet oder Felchen. Ich will nicht weiter aufzählen. Aber was hat der Stechlin? Ich vermute, Steckerlinge."

"Nein, Grafin, die hat er nun gerade nicht. Er hat genau das, was Sie geneigt sind am wenigsten zu vermuten. Er hat Weltbeziehungen, vornehme, geheimnisvolle Beziehungen, und nur alles Gewöhnliche, wie beispielsweise Stederlinge, hat er nicht. Stederlinge sehlen ihm."

"Aber, Stechlin, Sie werden doch nicht den Empfindlichen spielen. Rittmeister in der Garde!"

"Nein, Grafin. Und außerdem, den wollt ich sehen, der das Ihnen gegenüber zuwege brächte."

"Nun dann also, was ist es? Worin bestehen seine vors nehmen Beziehungen?"

"Er sieht mit den höchsten und allerhöchsten Herrschaften, beren genealogischer Kalender noch über den Gothaischen hin; auswächst, auf du und du. Und wenn es in Java oder auf Island rumort oder der Geiser mal in Doppelhöhe dampst und springt, dann springt auch in unserm Stechlin ein Wasserstrahl auf, und einige (wenn es auch noch niemand gesehen hat), einige behaupten sogar, in ganz schweren Fällen erscheine zwischen den Strudeln ein roter Hahn und trähe hell und wedend in die Rupp piner Grafschaft hinein. Ich nenne das vornehme Beziehungen."

"Ich auch," fagte Melufine.

Wrichowis aber, deffen Augen immer größer geworden waren, murmelte vor fich hin: "Sehr warr, fehr warr."

## Vierzehntes Rapitel

Es war zu Beginn der Woche, daß Woldemar seinen Bes such im Barbnichen hause gemacht hatte. Schon am Mittwoch früh empfing er ein Billett von Melusine.

"Lieber Freund. Lassen Sie mich Ihnen noch nachträglich mein Bedauern aussprechen, daß ich vorgestern nur gerade noch die lette Szene des letten Aftes (Geschichte vom Stechlin) miterleben tonnte. Mich verlangt es aber lebhaft, mehr das von zu wissen. In unfrer sogenannten großen Welt gibt es so wenig, was sich zu seben und zu horen verlohnt; das meiste hat fich in die stillen Winkel der Erde guruckgezogen. Allen vorauf, wie mir scheint, in Ihre Stechliner Gegend. Ich wette, Sie haben uns noch über vieles zu berichten, und ich fann nur wies berholen, ich mochte davon horen. Unfre gute Baronin, der ich davon ergahlt habe, benkt ebenfo; fie hat den gug aller naiven und liebenswürdigen Frauen, neugierig ju fein. Ich, ohne die genannten Borbedingungen zu erfüllen, bin ihr tropbem an Rengier gleich. Und so haben wir benn eine Nachmittags, partie verabredet, bei der Sie der große Erzähler fein follen. In der Regel freilich verläuft es anders wie gedacht, und man hort nicht das, was man horen wollte. Das darf uns aber in unserm guten Vorhaben nicht hindern. Die Baronin hat mir etwas vorgeschwärmt von einer Gegend, die sie "Oberspree" nannte (die vielleicht auch wirklich so heißt), und wo's so schon sein soll, daß sich die Savelherrlichkeiten daneben versteden mussen. Ich will es ihr glauben, und jedenfalls werd ich es ihr nachträglich versichern, auch wenn ich es nicht gefunden haben sollte. Das Ziel unfrer Fahrt - ein Punkt, ben übrigens die Berchtesgadens noch nicht kennen; sie waren bisher immer erheblich weiter flußaufwarts — bas Ziel unfrer Reife hat einen ziemlich sonderbaren Namen und heißt das "Gierhauschen". Ich werde seitdem die Vorstellung von etwas Ovalem nicht los und werde wohl erst geheilt sein, wenn sich mir die so sonderbar benamsse Spreeschönheit personlich vorgestellt haben wird. Also morgen, Donnerstag: Eierhäuschen. Ein "Nein" gibt es natürlich nicht. Abfahrt vier Uhr, Jannowisbrücke. Papa begleitet uns; es geht ihm seit heut um vieles besser, so daß er sich's zutraut. Vielleicht ist vier etwas spät; aber wir haben dabei, wie mir Lizzi sagt, den Vorteil, auf der Rücksahrt die Lichter im Wasser sich spiegeln zu sehen. Und vielleicht ist auch irgendwo Feuerwerk, und wir sehen dann die Naketen steigen. Armgard ist in Aufregung, fast auch ich. Au revoir. Sines Herrn Rittmeisters wohlafsektionierte

Mun war der andre Nachmittag ba, und furz vor viet Uhr fuhren erst die Berchtesgadens und gleich banach auch die Barbns bei der Jannowisbrucke vor. Woldemar wartete schon. Alle waren in jener heitern Stimmung, in der man ges neigt ift, alles schon und reizend zu finden. Und diese Stime mung tam denn auch gleich der Dampfichiffahrtestation jus flatten. Unter lachender Bewunderung der fich hier darbietens ben holzarchitektur stieg man ein Gewirr von Stiegen und Treppen hinab und schritt, unten angefommen, an den um diese Stunde noch leeren Tischen eines hier etablierten "Lofals" vorüber, unmittelbar auf das Schiff zu, deffen Glode ichon jum erstenmal geläutet hatte. Das Wetter war prachtvoll, flugaufwarts alles flar und fonnig, mabrend über ber Stadt ein dunner Nebel lag. Bu beiben Seiten bes hinterbeds nahm man auf Stuhlen und Banten Platz und sah von hier aus auf das verschleierte Stadtbild gurud.

"Da heißt es nun immer," fagte Melusine, "Berlin sei so kirchenarm; aber wir werden bald Koln und Mainz aus dem Felde geschlagen haben. Ich sehe die Nikolaikirche, die Petristirche, die Waisenkirche, die Schloßkuppel, und das Dach da, mit einer Art von chinesischer Deckelmutze, das ist, glaub ich,

161

der Nathausturm. Aber freilich, ich weiß nicht, ob ich den mitzechnen darf."

"Turm ist Turm," sagte die Baronin. "Das fehlte so gerade noch, daß man dem armen alten Berlin auch seinen Rathaus; turm als Turm abstritte. Man eifersüchtelt schon genug."

Allnd nun schlug es vier. Bon der Parochialtirche her klang das Glockenspiel, die Schiffsglocke läutete dazwischen, und als diese wieder schwieg, wurde das Brett aufgeklappt, und unter einem schrillen Pfiff setzte sich der Dampfer auf das mittlere Brückenjoch zu in Bewegung.

Dben, in Nahe der Jannowisbrucke, hielten immer noch die beiden herrschaftlichen Wagen, die's für angemessen erachten mochten, ebe sie selber aufbrachen, zuvor den Aufbruch des Schiffes abzuwarten, und erst als dieses unter der Brucke verschwunden war, fuhr der gräflich Barbniche Rutscher neben ben freiherrlich Berchtesgadenschen, um mit diesem einen Gruß auszutauschen. Beide kannten sich seit lange, schon von London ber, wo sie bei denselben herrschaften in Dienst gestanden batten. In diesem Punkte waren sie sich gleich, sonst aber so verschieden wie nur moglich, auch schon in ihrer außeren Erscheinung. Imme, ber Barbysche Rutscher, ein ebenso martias lisch wie gutmutig dreinschauender Mecklenburger, hatte mit seinem angegrauten Sappeurbart ohne weiteres vor eine Gardetruppe treten und den Zug als Tambourmajor eröffnen fonnen, während der Berchtesgadensche, der seine Jugend als Trainer und halber Sportsmann zugebracht hatte, nicht bloß einen englischen Ramen führte, sondern auch ein typischer Enas lånder war, hager, sehnig, kurz geschoren und glatt rasiert. Seine Globaugen hatten etwas Stupides; er war aber tropbem flug genug und wußte, wenn's galt, seinem Vorteil nachtus geben. Das Deutsche machte ihm noch immer Schwieriakeiten. tropdem er sich aufrichtige Mühe damit gab und sogar das bequeme Zuhilfenehmen englischer Wörter vermied, am meisten dann, wenn er sich die Berlinerinnen seiner Bekanntschaft abs qualen sah, ihm mit "well, well, Mr. Robinson" oder gar mit einem geheimnisvollen "indeed" zu hilfe zu kommen. Nur mit dem einen war er einverstanden, daß man ihn "Mr. Robinson" nannte. Das ließ er sich gefallen.

"Now, Mr. Robinson," saste Imme, als sie Bod an Bod nebeneinander hielten, "how are you? I hope quite well."

"Danke, Mr. Imme, danke! Was macht die Frau?"

"Ja, Robinson, da mussen Sie, denk ich, selber nachsehen, und zwar gleich heute, wo die Herrschaften fort sind und erst spåt wiederkommen. Noch dazu mit der Stadtbahn. Wenigstens von hier aus, Jannowisbrücke. Sagen wir also neun; eher sind sie nicht zurück. Und dis dahin haben wir einen guten Skat. Hartwig als dritter wird schon kommen; Portiers können immer. Die Frau zieht ebensogut die Tür auf wie er, und weiter ist es ja nichts. Also Klocker füns: ein "Nein" gilt nicht; where there is a will, there is a way. Ein bischen ist doch noch hängen geblieben von dear old England."

"Danke, Mr. Jimme," sagte Robinson, "danke! Ja, Skat ist das Beste von all Germany. Komme gern. Skat ist noch besser als Banrisch."

"Horen Sie, Robinson, ich weiß doch nicht, ob das stimmt. Ich denke mir, so beides zusammen, das ist das Wahre. That's it."

Robinson war einverstanden, und da beide weiter nichts auf dem Herzen hatten, so brach man hier ab und schickte sich an, die Rückfahrt in einem mäßig raschen Trab anzutreten, wobei der Berchtesgadensche Rutscher den Weg über Rolkens markt und Schloßplaß, der Bardysche den auf die Neue Friedrichstrücke nahm. Jenseits der Friedrichsbrücke hielt sich dieser dann dicht am Wasser hin und kam so am bequemsen bis an sein Kronprinzenufer.

Der Dampfer, gleich nachdem er bas Brudenjoch paffiert hatte, sette sich in ein rascheres Tempo, dabei die linke Fluße seite haltend, so daß immer nur eine geringe Entfernung zwis schen dem Schiff und den sich dicht am Ufer hinziehenden Stadts bahnbogen war. Jeder Bogen schuf den Rahmen für ein das hinter gelegenes Bild, das natürlich die Form einer Lunette hatte. Mauerwerk jeglicher Art, Schuppen, gaune gogen in buntem Wechsel vorüber, aber in Front aller dieser der Alltage lichkeit und der Arbeit dienenden Dinge zeigte sich immer wieder ein Stud Gartenland, barin ein paar verspatete Malven oder Sonnenblumen blühten. Erst als man die zweitfolgende Brude valliert hatte, traten die Stadtbahnbogen so weit gurud, daß von einer Ufereinfassung nicht mehr die Rede sein konnte; statt ihrer aber wurden jest Wiesen und pappelbesette Wege fichtbar, und wo bas Ufer faiartig abfiel, lagen mit Sand beladene Rahne, große Zillen, aus deren Innerem eine baggerartige Vorrichtung die Ries, und Sandmassen in die dicht am Ufer hin etablierten Ralfgruben schuttete. Es waren dies die Berliner Mortelwerke, die hier die Herrschaft behaupteten und das Uferbild bestimmten.

Unste Reisenden sprachen wenig, weil unter dem raschen Wechsel der Bilder eine Frage die andre zurückbrängte. Nur als der Dampfer an Treptow vorüber zwischen den kleinen Inseln hinfuhr, die hier mannigfach aus dem Fluß aufwachsen, wandte sich Welusine an Woldemar und sagte: "Lizzi hat mir erzählt, hier zwischen Treptow und Stralau sei auch die Liebeseinsel"; da stürben immer die Liebespaare, meist mit einem Zettel in der Hand, drauf alles stünde. Triff: das zu?"

"Ja, Gräfin, soviel ich weiß, trifft es zu. Solche Liebessinseln gibt es übrigens vielfach in unster Gegend und kann als Beweis gelten, wie weitverbreitet der Zustand ist, dem absgeholfen werden soll, und wenn's auch durch Sterben wäre."

"Das nehm ich Ihnen übel, daß Sie darüber spotten. Und

Armgard wird es noch mehr tun, weil sie gefühlvoller ist als ich. Zudem sollten Sie wissen, daß sich so was rächt."

"Ich weiß es. Aber Sie lesen auch durchaus falsch in meiner Seele. Sicher haben Sie mal gehort, daß der, der Furcht hat, zu singen anfängt, und wer nicht singen kann, nun, der wißelt eben. Übrigens, so schon "Liebesinsel" klingt, der Zauber davon geht wieder verloren, wenn Sie sich den Namen des Ganzen vers gegenwärtigen. Die sich so mächtig hier verbreiternde Sprees släche heißt nämlich der "Rummelsburger" See."

"Freilich nicht hubsch; das kann ich zugeben. Aber die Stelle selbst ist schon, und Namen bedeuten nichts."

"Wer Melusine heißt, sollte wissen, was Namen bedeuten." "Ich weiß es leider. Denn es gibt Leute, die sich vor "Wes lusine" fürchten."

"Was immer eine Dummheit, aber doch viel mehr noch eine Huldigung ist."

Unter diesem Gespräche waren sie dis über die Breitung der Spree hinaus gekommen und fuhren wieder in das schmaler werdende Flußbett ein. Un beiden Ufern hörten die Häusers reihen auf, sich in dunnen Zeilen hinzuziehen, Baumgruppen traten in nächster Nähe dafür ein, und weiter landeinwärts wurden aufgeschüttete Bahndamme sichtbar, über die hinweg die Telegraphenstangen ragten und ihre Drähte von Pfahl zu Pfahl spannten. He und da, die ziemlich weit in den Fluß hinzein, stand ein Schilfgürtel, aus dessen Dickicht vereinzelte Kricks enten aufslogen.

"Es ist doch weiter, als ich dachte," sagte Melusine. "Wir sind ja schon wie in halber Einsamkeit. Und dabei wird es frisch. Ein Glück, daß wir Decken mitgenommen. Denn wir bleiben doch wohl im Freien? Oder gibt es auch Jimmer da? Freilich kann ich mir kaum denken, daß wir zu sechs in einem Eierhäuschen Plaß haben."

"Ach, Frau Graffin, ich sehe, Sie rechnen auf etwas extrem

Ibyllisches und erwarten, wenn wir angelangt sein werden, einen Mischling von Kiost und Hütte. Da harrt Ihrer aber eine grausame Enttäuschung. Das Eierhäuschen ist ein soz genanntes "Lokal", und wenn uns die Lust anwandelt, so können wir da tanzen oder eine Bolksversammlung abhalten. Raum genug ist da. Sehen Sie, das Schiff wendet sich schon, und der rote Bau da, der zwischen den Pappelweiden mit Turm und Erker sichtbar wird, das ist das Eierhäuschen."

"D weh! Ein Palazzo," sagte die Baronin und war auf dem Punkt, ihrer Mißstimmung einen Ausdruck zu geben. Aber ehe sie dazu kam, schob sich das Schiff schon an den vorz gebauten Anlegesteg, über den hinweg man, einen Uferweg einschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt. Dieser Uferzweg seinschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt. Dieser Uferzweg seinschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt, dieser Uferzweg seinschlagend, als man das Sartenlokal endlich erreicht hatte, jenseits desselben noch eine gute Strecke fort, und weil die wundervolle Frische dazu einlud, beschloß man, ehe man sich im Eierhäuschen selber niederließ, zuvor noch einen gemeinzschaftlichen Spaziergang am Ufer hin zu machen. Immer weiter flußauschwärts.

Der Enge des Weges halber ging man zu zweien, vorauf Woldemar mit Melusine, dann die Baronin mit Armgard. Erheblich zurück erst folgten die beiden älteren Herren, die schon auf dem Dampfschiff ein politisches Gespräch angeschnitten hatten. Beide waren liberal, aber der Umstand, daß der Baron ein Baper und unter katholischen Anschauungen aufgewachsen war, ließ doch beständig Unterschiede hervortreten.

"Ich kann Ihnen nicht zustimmen, lieber Eraf. Alle Trümpfe heut, und zwar mehr denn je, sind in des Papstes Hand. Nom ist ewig und Italien nicht so fest aufgebaut, als es die Welt glauben machen möchte. Der Quirinal zieht wieder aus, und der Batikan zieht wieder ein. Und was dann?"

"Nichts, lieber Baron. Auch dann nicht, wenn es wirklich dazu kommen follte, was, glaub ich, ausgeschlossen ist."

"Sie sagen das so ruhig, und ruhig ist man nur, wenn man sicher ist. Sind Sie's? Und wenn Sie's sind, durfen Sie's sein? Ich wiederhole, die letzten Entscheidungen liegen immer bei dieser Papsts und NomeFrage."

"Lagen einmal. Aber damit ist es grundlich porbei, auch in Italien felbst. Die letten Entscheidungen, von benen Sie sprechen, liegen heutzutage ganz wo anders, und es sind bloß ein paar Ihrer Zeitungen, die nicht mude werden, der Welt das Gegenteil zu versichern. Alles bloße Nachklange. Das moderne Leben raumt erbarmungslos mit all dem überkome menen auf. Db es gludt, ein Rilreich aufzurichten, ob Japan ein England im Stillen Dzean wird, ob China mit seinen vierhundert Millionen aus dem Schlaf aufwacht und, seine hand erhebend, und und der Welt guruft: "hier bin ich, allem vorauf aber, ob sich der vierte Stand etabliert und stabiliert (denn darauf läuft doch in ihrem vernünftigen Kern die ganze Sache hinaus) — das alles fällt ganz anders ins Gewicht als die Frage , Quirinal oder Batifan'. Es hat sich überlebt. Und anstaunenswert ist nur das eine, daß es überhaupt noch so weiter geht. Das ift ber Wunder größtes."

"Und das sagen Sie, der Sie zeitweilig den Dingen so nahe gestanden?"

"Weil ich ihnen so nahe gestanden."

Auch die beiden voranschreitenden Paare waren in lebs haftem Gespräch.

An dem schon in Dammerung liegenden dstlichen Horizont stiegen die Fabrikschresteine von Spindlersfelde vor ihnen auf, und die Rauchfahnen zogen in langsamem Juge durch die Luft.

"Was ift das?" fragte die Baronin, fich an Wolbemar wendend.

"Das ist Spindlersfelde."

"Renn ich nicht."

"Doch vielleicht, gnädigste Fran, wenn Sie hören, daß in eben diesem Spindlersfelde der für die weibliche Welt so wichtige Spindler seine geheimnisvollen Künste treibt. Besser noch seine verschwiegenen. Denn unste Damen bekennen sich nicht gern dazu."

"So, ber! Ja, bieser unser Wohltater, den wir — Sie haben ganz recht — in unserm Undank so gern unterschlagen. Aber dies Unterschlagen hat doch auch wieder sein Verzeih; liches. Wir tun jeht (leider) so vieles, was wir, nach einer alten Anschauung, eigentlich nicht tun sollten. Es ist, mein ich, nicht passend, auf einem Pserdebahnperron zu stehen, zwischen einem Schaffner und einer Kiepenfrau, und es ist noch weniger passend, in einem Fünfzigpfennigbasar allerhand Einkause zu machen und an der sich dabei ausdrängenden Frage: "Wodurch ermöglichen sich diese Preise?" sill vorbeizugehen. Unser Freund in Spindlersselde da drüben degradiert uns vielleicht auch durch das, was er so hilfreich für uns tut. Armgard, wie dens sen Sie darüber?"

"Canz wie Sie, Baronin."
"Und Melusine?"

Diese gab fopsschüttelnd die Frage weiter und drang dars auf, daß die beiden alteren Herren, die mittlerweile herans gekommen waren, den Ausschlag geben sollten. Aber der alte Graf wollte davon nichts wissen. "Das sind Doktorfragen. Auf derlei Dinge lass ich mich nicht ein. Ich schlage vor, wir machen lieber kehrt und suchen und im Sierhäuschen einen hübschen Platz, von dem aus wir das Leben auf dem Fluß bes obachten und hoffentlich auch den Sonnenuntergang gut sehen können."

Ziemlich um dieselbe Stunde, wo die Barbnichen und Berchtesgadenschen herrschaften ihren Spaziergang auf Spinds

lersfelde zu machten, erschien unser Freund Mr. Robinson, von seinem Stallgebäude her, in Front der Lennéstraße, sah erst gewohnheitsmäßig nach dem Wetter und ging dann quer durch den Tiergarten auf das Kronprinzenuser zu, wo die Immes ihn bereits erwarteten.

Frau Imme, die, wie die meisten finderlosen Frauen (und Frauen mit Sappeurbartmannern find fast immer finderlos), einen großen Wirtschafts, und Sauberkeitssinn hatte, hatte gu Mr. Robinsons Empfang alles in die schönste Ordnung ges bracht, um fo mehr, als fie mußte, daß ihr Gaft, als ein verwohns ter Englander, immer der Neigung nachgab, alles Deutsche, wenn auch nur andeutungsweise, ju bemängeln. Es lag ihr daran, ihn fühlen zu lassen, daß man's hier auch verstehe. So war denn von ihr nicht bloß eine wundervolle Raffees serviette, sondern auch eine filberne Ruderdose mit Streusele tuchentellern links und rechts aufgestellt worden. Frau Imme tonnte das alles und noch mehr infolge der bevorzugten Stels lung, die sie von langer Zeit ber bei den Barbys einnahm, su denen sie schon als fünfkehnjähriges junges Ding gefommen und in beren Dienst sie bis zu ihrer Berheiratung geblieben war. Auch jett noch hingen beide Damen an ihr, und mit Hilfe Lizzis, die, so diskret sie war, doch gerne plauderte, war Frau Imme jederzeit über alles unterrichtet, was im Vorders hause vorging. Daß der Rittmeister sich für die Damen ins tereffierte, wußte sie naturlich wie jeder andre, nur nicht - auch darin wie jeder andre -, für welche.

Ja, für welche?

Das war die große Frage, selbst für Mr. Robinson, der regelmäßig, wenn er die Immes sah, sich danach erkundigte. Dazu kam es denn auch heute wieder, und zwar sehr bald nach seinem Eintreffen.

Eine große Familientasse mit einem in Front eines Tems pels den Bogen spannenden Amor war vor ihn hingestellt worden, und als er dem Streuselkuchen (für den er eine so große Vorliebe hatte, daß er regelmäßig erklärte, so was gab es in den vereinigten drei Königreichen nicht) — als er dem Streusel liebevoll und doch auch wieder maßvoll zugesprochen hatte, betrachtete er das Vild auf der großen Lasse, zeigte, was bei seiner Augenbeschaffenheit etwas Komisches hatte, schelmisch lächelnd auf den bogenspannenden Amor und sagte: "Dier hinten ein Tempel und hier vorn ein Lorbeerbusch. Und hier this little fellow with his arrow. Ich möchte mir die Frage gesstatten — Sie sind eine so kluge Frau, Frau Imme —: wird er den Pfeil sliegen lassen oder nicht, und wenn er den Pfeil sliegen läßt, ist es die Priesterin, die hier neben dem Lorbeer sieht, oder ist es eine andre?"

"Ja, Mr. Robinson," sagte Frau Imme, "darauf ist schwer zu antworten. Denn erstens wissen wir nicht, was er übers haupt vorhat, und dann wissen wir auch nicht: wer ist die Priesterin? Ist die Komtesse die Priesterin, oder ist die Eräfin die Priesterin? Ich glaube, wer schon verheiratet war, kann wohl eigentlich nicht Priesterin sein."

"Ach," sagte Imme, in dem sich der naturwüchsige Medlens burger regte, "sein kann alles. Über so was wächst Gras. Ich glaube, es is die Gräfin."

Robinson nickte. "Glaub ich auch. And what's the reason, dear Mrs. Imme? Weil Witib vor Jungfrau geht. Ich weiß wohl, es ist immer viel die Nede von virginity, aber widow ist mehr als virgin."

Frau Imme, die nur halb verstanden hatte, verstand doch genug, um zu kichern, was sie übrigens sittsam mit der Bes merkung begleitete, sie habe so was von Mr. Robinson nicht geglaubt.

Robinson nahm es als Huldigung und trat, nachdem er sich mit Erlaubnis der "Lady" ein kurzes Pfeischen mit turzessischem Tabak angestedt hatte, an ein Fensterchen, in dessen

mit einer kleinen Laubsäge gemachten Blumenkassen rote Ber, benen blühten, und sagte, während er auf den Hof mit seinen drei Afaziendaumen herunterblickte: "Wer ist denn der hübsche Junge da, der da mit seinem hoop spielt? Hier sagen sie Reifen."

"Das is ja Hartwigs Rudolf," sagte Frau Imme. "Ja, der Junge hat viel Chic. Und wie er da mit dem Reisen spielt und die Hedwig immer hinter ihm her, wiewohl sie doch beis nahe seine Mutter sein könnte. Na, ich sreue mich immer, wenn ich ausgelassene Wenschen sehe, und wenn Hartwig kommt—ich wundere mich bloß, daß er noch nicht da ist —, da können Sie ihm ja sagen, wie hübsch Sie die verwöhnte kleine Range sinden. Das wird ihn freuen; er ist surchtbar eitel. Alle Porstiersleute sind eitel. Aber das muß wahr sein, es ist ein reizens der Junge."

Während sie noch so sprachen, erschien Hartwig, auf den Imme, statdurstig, schon seit einer Viertelstunde gewartet hatte, und keine drei Minuten mehr, so war auch Hedwig da, die sich bis kurz vorher mit ihrem kleinen Cousin Rudolf in dem Hof unten abgeäschert hatte. Beide wurden mit gleicher Herzlichkeit empfangen, Hartwig, weil nach seinem Erscheinen die Skatpartie beginnen konnte, Hedwig, weil Frau Imme nun gute Gesellschaft hatte. Denn Hedwig konnte wundervoll erzählen und brachte jedesmal Neuigkeiten mit. Sie mochte vierundzwanzig sein, war immer sehr sauber gekleidet und von heiterzübermütigem Gesichtsausdruck. Dazu krauses, kastaniens braunes Haar. Es traf sich, daß sie mal wieder außer Dienst war.

"Nun, das ist recht, hedwig, daß du fommst," sagte Frau Imme. "Audolfen hab ich eben erst gefragt, wo du geblieben wärst, denn ich habe dich ja mit ihm spielen sehen; aber solch Junge weiß nie was; der denkt bloß immer an sich, und ob er sein Stück Ruchen kriegt. Na, wenn er kommt, er soll's haben; Robinson ißt immer so wenig, wiewohl er den Streusel uns geheuer gern mag. Aber so sind die Engländer, sie sind nicht so zugreifsch, und dann geniert sich mein Imme auch, und die Halse bleibt übrig. Na, jedenfalls is es nett, daß du wieder da bist. Ich habe dich ja seit deinem letzten Dienst noch gar nicht ordentlich gesehen. Es war ja wohl ne Hofrätin? Na, Hoferätinnen, die kenn ich. Aber es gibt auch gute. Wie war er denn?"

"Na, mit ihm ging es."

"Deine frausen Haare werben wohl wieder schuld sein. Die können manche nicht vertragen. Und wenn dann die Frau was merkt, dann is es vorbei."

"Nein, so war es nicht. Er war ein sehr anståndiger Mann. Beinahe zu fehr."

"Aber, Kind, wie kannst du nur so was sagen? Wie kann einer zu anständig sein?"

"Ja, Frau Imme. Wenn einen einer gar nicht ansieht, das ist einem auch nicht recht."

"Ach, Hedwig, was du da bloß so redst! Und wenn ich nich wüßte, daß du gar nich so bist... Aber was war es denn?"

"Ja, Frau Imme, was soll ich sagen, was es war; es is ja immer wieder dasselbe. Die herrschaften können einen nicht richtig unterbringen. Oder wollen auch nich. Immer wieder die Schlafstelle oder, wie manche hier sagen, die Schlafsgelegenheit."

"Aber, Kind, wie denn? Du mußt doch ne Gelegenheit jum Schlafen haben."

"Gewiß, Frau Imme. Und ne Gelegenheit, so denkt mans cher, is ne Gelegenheit. Aber gerade die, die hat man nich. Man ist müde zum Umfallen und kann doch nicht schlafen."

"Versteh ich nich."

"Ja, Frau Imme, das macht, weil Sie von Kindesbeinen an immer bei so gute herrschaften waren, und mit Light is es

jest wieder ebenso. Die hat es auch gut un te, wie wenn sie mit dazu gehörte. Meine Tante hartwig erzählt mir immer davon. Und einmal hab ich es auch so gut getroffen. Aber bloß das eine Mal. Sonst fehlt eben immer die Schlafgelegenheit."

Frau Imme lachte.

"Sie lachen darüber, Frau Jimme. Das is aber nich recht, daß Sie lachen. Glauben Sie mir, es is eigentlich zum Weinen. Und mitunter hab ich auch schon geweint. Alls ich nach Berlin kam, da gab es ja noch die Hängeboden."

"Renn ich, fenn ich; das heißt, ich habe davon gehort." "Ja, wenn man bavon gehort hat, bas is nich viel. Man muß sie richtig kennen lernen. Immer find fie in der Ruche, mitunter dicht am herd oder auch gerade gegenüber. Und nun steigt man auf eine Leiter, und wenn man mude is, kann man auch runterfallen. Aber meistens geht es. Und nun macht man die Tur auf und schiebt sich in das Loch hinein, gang so wie in einen Bacofen. Das is, was sie ne Schlafgelegenheit nennen. Und ich fann Ihnen bloß fagen: auf einem heuboden is es besser, auch wenn Mäuse da sind. Und am schlimmsten is es im Sommer. Draugen find dreißig Grad, und auf dem herd war den gangen Tag Feuer; da is es denn, als ob man auf den Rost gelegt wurde. So war es, als ich nach Berlin fam. Aber ich glaube, sie durfen jest so was nich mehr bauen. Polizeiverbot. Ach, Frau Imme, die Polizei is doch ein rechter Segen. Wenn wir die Polizei nich hatten (und sie sind auch immer fo artig gegen einen), fo hatten wir gar nichts. Mein Ontel Hartwig, wenn ich ihm so erzähle, daß man nicht schlafen fann, der fagt auch immer: "Renn ich, fenn ich; der Bourgeois tut nichts für die Menschheit. Und wer nichts für die Mensche heit tut, der muß abgeschafft werden."

"Ja, bein Ontel spricht so. Und war es denn bei beinem hofrat, wo du nu julest warst, auch so?"

"Nein, bei hofrats war es nicht so. Die wohnten ja auch

in einem ganz neuen Hause. Hofrats waren Trockenwohner. Und in dem, was jetzt die neuen Häuser sind, da kommen, glaub ich, die Hängeböden gar nicht mehr vor; da haben sie bloß noch die Badestuben."

"Nu, das is aber doch ein Fortschritt."

"Ja, das kann man sagen; Badestube als Badestube ist ein Fortschritt oder, wie Onkel Hartwig immer sagt, ein Kultur; fortschritt. Er hat meistens solche Wörter. Aber Badestube als Schlafgelegenheit is kein Fortschritt."

"Gott, Kind, sie werden dich aber doch nich in eine Bades wanne gepackt haben?"

"I bewahre. Das tun sie schon der Badewanne wegen nich. Da werden sie sich hüten. Aber . . . Ach, Frau Jmme, ich kann nur immer wieder sagen, Sie wissen nich Bescheid; Sie hatten es gut, wie Sie noch unverheiratet waren, und nu haben Sie's erst recht gut. Sie wohnen hier wie in einer kleinen Sommerwohnung, un daß es ein bischen nach Pferde riecht, das schadet nich; das Pferd is ein seines und reinliches Tier, und all seine Verrichtungen sind so edel. Man sagt ja auch: das edle Pferd. Und außerdem soll es so gesund sein, sast so gut wie Kuhstall, womit sie ja die Schwindsucht kurieren. Und dazu haben Sie hier den Blick auf die Kugelakazien und drüben auf das Marinepanorama, wo man sehen kann, wie alles is, und dahinter haben Sie den Blick auf die Kunstausssellung, wo es so suchtbar zieht, bloß damit man immer frische Lust hat. Aber bei Hofrats . . Nein, diese Badestube!"

"Gott, hedwig," sagte Frau Imme, "du tuft ja, wie wenn es eine Mordergrube oder ein Verbrecherkeller gewesen ware."

"Berbrecherkeller? Ach, Frau Jmme, das is ja gar nichts. Ich habe Verbrecherkeller gesehen, natürlich bloß zufällig. Da trinken sie Weißbier und spielen Sechsundsechzig. Und in einer Ecke wird was ausbaldowert, aber davon merkt man nichts."

"Und die Badestube ... warum is sie dir denn so furchts

bar, daß du dich ordentlich schudderst? Der Mensch muß doch am Ende baden können."

"Ach was, baden! natürlich. Aber ne Badestube is nie ne Badestube. Wenigstens hier nicht. Eine Badestube is ne Rumpelfammer, wo man alles unterbringt, alles, wofür man sonst keinen Plat hat. Und dazu gehört auch ein Dienst mädchen. Meine eiserne Bettstelle, die abends aufgeklappt wurde, stand immer neben der Badewanne, drin alle alten Biers und Weinstaschen lagen. Und nun drippten die Neigen aus. Und in der Sche stand ein Bettsach, drin die Fräuleins ihre Wäsche hineinstopsten, und in der andern Sche war eine kleine Tür. Aber davon will ich zu Ihnen nicht sprechen, weil ich einen Widerwillen gegen Unanständigkeiten habe, weshalb schon meine Wutter immer sagte: "Hedwig, du wirst noch Jesum Christum erkennen lernen." Und ich muß sagen, das hat sich bei Hostats denn auch erfüllt. Aber fromm waren sie weiter nich."

Bahrend Hedwig noch so weiter klagte, horte man, daß draußen die Klingel ging, und als Frau Imme offnete, stand Rudolf auf dem kleinen Flur und sagte, daß er Vatern holen solle und hedwigen auch; Mutter musse weg.

"Na," sagte Frau Imme, "dann komm nur, Rudolf, un iß erst ein Stud Streusel und bestell es nachher bei deinem Vater."

Bald danach nahm sie denn auch den Jungen bei der hand und führte ihn in das Nebenzimmer, wo die drei Männer vergnügt an ihrem Stattisch saßen. Ein großes Spiel war eben gemacht; alles noch in Aufregung.

Robinson, als er Rudolfen sah, nickte ihm zu und sagte zu Imme: "Das is ja der hübsche Junge, den ich vorhin auf dem Hof gesehen habe mit seinem hoop; — nice boy."

"Ja," sagte Jmme, "das ist unserm Freund Hartwig seiner." Hartwig selber aber rief seinen Jungen heran und sagte: "Na, Rudolf, was gibt's? Du willst mich holen. Du sollst aber auch noch ne Freude haben. Auch dir mal den Herrn da an, der dich so freundlich ansieht. Das is Robinson."

"Saha."

"Ja, Junge, warum lachst du? Glaubst du's nich, wenn ich dir sage, das is Robinson?"

"J bewahre, Vater. Robinson, den kenn ich. Robinson hat nen Sonnenschirm und ein Lama. Un der is auch schon lange dod."

## Fünfzehntes Rapitel

Unsere Landvartieler waren im Angesicht von Spindlers: felde nach dem Gierhäuschen jurudgefehrt und hatten sich hier an zwei dicht am Ufer zusammengerückten Tischen nieders gelassen, eine Laube von Baumfronen über sich. Sperlinge hupfe ten umber und warteten auf ihre Zeit. Gleich banach erschien auch ein Rellner, um die Bestellungen entgegenzunehmen. Es entstand dabei die herkommliche Verlegenheitspause; nies mand wußte was zu sagen, bis die Baronin auf den Stamm einer ihr gegenüberstehenden Ulme wies, drauf "Wiener Burstel" und daneben in noch dickeren Buchstaben das gefällige Wort "Lowenbrau" fand. In fürkester Frist erschien benn auch der Kellner wieder, und die Baronin hob ihr Seidel und ließ das Eierhäuschen und die Spree leben, zugleich versichernd, "daß man ein echtes Münchener überhaupt nur noch in Berlin tranke". Der alte Berchtesgaden wollte jedoch nichts davon wissen und drang in seine Frau, lieber mehr nach links zu rucken. um den Sonnenuntergang besser beobachten zu tonnen: "der sei freilich in Berlin ebenso gut wie wo anders". Die Baronin hielt aber aus und ruhrte sich nicht. "Was Sonnenunteraana! ben seh ich jeden Abend. Ich site hier sehr gut und freue mich schon auf die Lichter."

Und nicht lange mehr, so waren diese Lichter auch wirklich da. Nicht nur das ganze Lokal erhellte sich, sondern auch auf dem drüben am andern Ufer sich hinziehenden Eisenbahndamme zeigten sich allmählich die verschiedenfarbigen Signale, während mitten auf der Spree, wo Schleppdampfer die Rähne zogen, ein verblattes Rot aus den Rajütenfenstern hervorglühte. Das bei wurde es kühl, und die Damen wickelten sich in ihre Plaids und Mäntel.

Auch die Herren frostelten ein wenig, und so trat denn der ersichtlich etwas planende Woldemar nach kurzem Aufundabsschreiten an das in der Nähe befindliche Büsett heran, um da zur Herstellung einer besteren Innentemperatur das Nötige zu veranlassen. Und siehe da, nicht lange mehr, so stand auch schon ein großes Tablett mit Gläsern und Flaschen vor ihnen und dazwischen ein Deckelkrug, aus dem, als man den Deckel aufslappte, der heiße Wrasen emporschlug. Die Baronin, in solchen Dingen die scharfblickendste, war sofort orientiert und sagte: "Lieber Stechlin, ich beglückwünsche Sie. Das war eine große Idee."

"Ja, meine Damen, ich glaubte, daß etwas geschehen musse, sonst haben wir morgen samt und sonders einen akuten Rheumas tismus. Und zurück mussen wir doch auch. Auf dem Schiffe, wo solche Hilfsmittel, glaub ich, fehlen, sind wir allen Unbilden der Elemente preisgegeben."

"Und Sie konnten wirklich nicht besser wählen," unterbrach Melusine. "Schwedischer Punsch, für den ich ein liking habe. Wie für Schweden überhaupt. Da Doktor Wrschowig nicht da ist, können wir uns ungestraft einem gewissen Maß von Skandinavismus überlassen."

"Am liebsten ohne alles Maß," sagte Woldemar, "so stans dinavisch bin ich. Ich ziehe die Standinaven den sonst "Meists begünstigten" unter den Nationen immer noch vor. Alle Länder erweitern übrigens ihre Spezialgebiete. Früher hatte Schwes

ben nur zweierlei: Mut und Eisen, von denen man sagen muß, daß sie gut zusammen passen. Dann kamen die "Säkerhets Tändstickors", und nun haben wir den schwedischen Punsch, ben ich in diesem Augenblick unbedingt am höchsten stelle. Ihr Wohl, meine Damen."

"Und das Ihre," sagte Melusine, "denn Sie sind doch der Schöpfer dieses glücklichen Moments. Aber wissen Sie, lieber Stechlin, daß ich in Ihrer Aufzählung schwedischer Herrlich; keiten etwas vermißt habe. Die Schweden haben noch eins — oder hatten es wenigstens. Und das war die schwedische Nach; tigall."

"Ja, die hab ich vergessen. Es fällt vor meine Zeit."

"Ich mußte," lachte die Gräfin, vielleicht auch fagen: es fällt vor meine Zeit. Aber ich darf doch andrerseits nicht verschweigen, die Lind noch leibhaftig gefannt zu haben. Freislich nicht mehr so eigentlich als schwedische Nachtigall. Und überhaupt unter anderm Namen."

"Ja, ich erinnere mich," fagte Woldemar, "fie hatte sich verheiratet. Wie hieß sie doch?"

"Goldschmidt, — ein Name, den man schon um "Goldsschmieds Töchterlein" willen gelten lassen kann. Aber an Jenny Lind reicht er allerdings nicht heran."

"Gewiß nicht. Und Sie sagten, Frau Grafin, Sie hatten sie noch personlich gekannt?"

"Ja, gekannt und auch gehört. Sie sang damals, wenn auch nicht mehr desentlich, so doch immer noch in ihrem häuse lichen Salon. Diese Bekanntschaft zählt zu meinen liebsten und stolzesten Erinnerungen. Ich war noch ein halbes Kind, aber troßdem doch mit eingeladen, was mir allein schon etwas bedeutete. Dazu die Fahrt von hydespart bis in die Villa hinaus. Ich weiß noch deutlich, ich trug ein weißes Rieid und einen hellblauen Kaschmirumhang und das Haar ganz aufz gelöst. Die Lind beobachtete mich, und ich sah, daß ich ihr

gefiel. Wenn man Eindruck macht, das behalt man. Und nun gar mit vierzehn!"

"Die Lind," warf die Baronin etwas prosaisch ein, "soll ihrerseits als Kind sehr häßlich gewesen sein."

"Ich hatte das Gegenteil vermutet," bemerkte Woldemar. "Und auf welche Veranlassung hin, lieber Stechlin?"

"Weil ich ein Bild von ihr kenne. Wir haben es, wie bes kannt, seit einiger Zeit von einem unster besten Maler auf unster Nationalgalerie. Aber lange bevor ich es da sah, kannt ich es schon en miniature, und zwar aus einer im Besit meines Freundes Lorenzen befindlichen Aquarelle. Diese Kopie hangt über seinem Sofa, dicht unter einer Rubensschen Kreuzabnahme. Wenn man will, eine etwas sonderbare Zusammenstellung."

"Und das alles in Ihrer Stechliner Pfarre!" sagte Melusine. "Wissen Sie, Rittmeister, daß ich die Tatsache, daß so was überhaupt in einem kleinen Dorfe vorkommen kann, Ihrem berühmten See beinah gleichstelle? Unsre schwedische Nach, tigall in Ihrem "Ruppiner Winkel", wie Sie selbst beständig sich auszudrücken lieben. Die Lind! Und wie kam Ihr Pastor dazu?"

"Die Lind war, glaub ich, seine erste Liebe. Sehr wahrs scheinlich auch seine letzte. Lorenzensaßdamalsnoch auf der Schuls bank und schlug sich mit Stundengeben durch. Aber er hörte die Diva trohdem jeden Abend und wußte sich auch, troh bes scheidenster Mittel, das Bildchen zu verschaffen. Fast grenzt es ans Wunderbare. Freilich verlaufen die Dinge meist so. Wär er reich gewesen, so hätt er sein Geld anderweitig vertan und die Lind vielleicht nie gehört und gesehen. Nur die Armen bringen die Mittel auf für das, was jenseits des Gewöhnlichen liegt; aus Begeisterung und Liebe sließt alles. Und es ist etwas sehönses, daß es so ist in unsern Leben. Vielleicht das Schönse."

"Das will ich meinen," sagte die Grafin. "Und ich dant es Ihnen, lieber Stechlin, daß Sie das gesagt haben. Das

war ein gutes Wort, das ich Ihnen nicht vergessen will. Und bieser Lorenzen war Ihr Lehrer und Erzieher?"

"Ja, mein Lehrer und Erzieher. Zugleich mein Freund und Berater. Der, den ich über alles liebe."

"Geben Sie darin nicht zu weit?" lachte Melufine.

"Bielleicht, Gräfin, oder sag ich lieber: gewiß. Und ich hatte dessen eingedenk sein sollen, gerade heut und gerade hier. Aber soviel bleibt: ich liebe ihn sehr, weil ich ihm alles verdanke, was ich bin, und weil er reinen Herzens ist."

"Reinen Herzens," sagte Melusine. "Das ist viel. Und Sie sind dessen sicher?"

"Gang sicher."

"Und von diesem Unikum erzählen Sie uns erst heute! Da waren Sie neulich mit dem guten Wrschowiz bei uns und haben uns allerhand Schreckliches von Ihrem misognnen Prinzen wissen lassen. Und während Sie den in den Vorders grund stellen, halten Sie diesen Pastor Lorenzen ganz gemütlich in Reserve. Wie kann man so grausam sein und mit seinen Bestichten und Redekünsten so launenhaft operieren! Aber holen Sie wenigstens nach, was Sie versaumt haben. Die Fragen drängen sich ordentlich. Wie kam Ihr Vater auf den Sinskall, Ihnen einen solchen Erzieher zu geben? Und wie kam ein Mann wie dieser Lorenzen in diese Segenden? Und wie kam er überhaupt in diese Welt? Es ist so selten, so selten."

Armgard und die Baronin nickten.

"Ich bekenne, mich qualt die Neugier, mehr von ihm zu horen," fuhr Melusine fort. "Und er ist unverheiratet? Schon bas allein ist immer ein gutes Zeichen. Durchschnittsmenschen glauben sich so schnell wie möglich verewigen zu mussen, das mit die Herrlichkeit nicht ausstirbt. Ihr Lorenzen ist eben in allem, wie mir scheint, ein Ausnahmemensch. Mis beginnen."

"Ich bin dazu besten Willens, Frau Grafin. Aber es ist zu spat dazu, denn das helle Licht, das Sie da sehen, das ift bereits unser Dampfer. Wir haben keine Wahl mehr, wir mussen abbrechen, wenn wir nicht im Eierhäuschen ein Nachts quartier nehmen wollen. Unterwegs ist übrigens Lorenzen ein wundervolles Thema, vorausgesetzt, daß uns der Anblick der Liebesinsel nicht wieder auf andre Dinge bringt. Aber hören Sie... der Dampfer läutet schon... wir mussen eilen. Bis an die Anlegestelle sind noch mindestens drei Minuten!"

Und nun war man glücklich auf dem Schiff, auf dem Woldemar und die Damen ihre schon auf der hinsahrt innes gehabten Pläge sofort wieder einnahmen. Nur die beiden in ihre Plaids gewicklten alten herren schritten auf Deck auf und ab und sahen, wenn sie vorn am Bugspriet eine kurze Rast machten, auf die vielen hundert Lichter, die sich von beiden Usern her im Fluß spiegelten. Unten im Waschinenraum hörte man das Rappern und Stampfen, während die Schiffsschraube das Wasser nach hinten schleuberte, daß es in einem weißen Schaumstreisen dem Schiffe folgte. Sonst war alles still, so still, daß die Damen ihr Gespräch unterbrachen. "Armgard, du bist so schweigfam," sagte Welusine, "sinden Sie nicht auch, lieber Steche lin? Weine Schwesser hat noch keine zehn Worte gesprochen."

"Ich glaube, Grafin, wir lassen die Komtesse. Manchen kleidet es zu sprechen, und manchen kleidet es zu schweigen. Jedes Beisammensein braucht einen Schweiger."

"Ich werde Nugen aus dieser Lehre ziehen."

"Ich glaub es nicht, Gräfin, und vor allem wünsch ich es nicht. Wer könnt es wünschen?"

Sie drohte ihm mit dem Finger. Dann schwieg man wies der und sah auf die Landschaft, die da, wo der am User hins lausende Straßenzug breite Lüden auswies, in tiesem Dunkel lag. Urplöglich aber stieg gerad aus dem Dunkel heraus ein Lichtstreisen hoch in den Himmel und zerstob da, wobei rote und blaue Leuchtkugeln langsam zur Erde niederstelen.

"Wie schon," sagte Melusine. "Das ist mehr, als wir ers warten durften; Ende gut, alles gut, — nun haben wir auch noch ein Feuerwerk. Wo mag es sein? Welche Dörfer liegen da hinüber? Sie sind ja so gut wie ein Generalstäbler, lieber Stechlin, Sie mussen es wissen. Ich vermute Friedrichsfelde. Neizendes Dorf und reizendes Schloß. Ich war einmal da; die Dame des Hauses ist eine Schwester der Frau von Hulsen. Ist es Friedrichsfelde?"

"Bielleicht, gnabigste Erafin. Aber doch nicht wahrscheinslich. Friedrichsfelde gehört nicht in die Reihe der Vororte, wo Feuerwerke sozusagen auf dem Programm stehen. Ich denke, wir lassen es im Ungewissen und freuen und der Sache selbst. Sehen Sie, jeht beginnt es erst recht eigentlich. Die Rakete, die wir da vorhin gesehen haben, das war nur Vorspiel. Jeht haben wir erst das Stück. Es ist zu weit ab, sonst würden wir das Anattern hören und die Kanonenschläge. Wahrscheinlich ist es Sedan oder Düppel oder der Übergang nach Alsen. Übrigens ist die Pyrotechnik eine profunde Wissenschaft ges worden."

"Und es soll auch Personen geben, die ganz dafür leben und ihr Vermögen hinopfern wie früher die Hollander für die Tulpen. Tulpen ware nun freilich nicht mein Geschmad! Aber Feuerwerk!"

"Ja, unbedingt. Und nur schabe, daß alle die, die damit ju tun haben, über kurz oder lang in die Luft fliegen."

"Das ist fatal. Aber es steigert andrerseits doch auch wieder den Reiz. Sonderbar, gefahrlose Berufe, solche, die sozusagen eine Zipfelmüge tragen, sind mir von jeher ein Greuel gewesen. Interesse hat doch immer nur das Vabanque: Torpedoboote, Tunnel unter dem Meere, Luftballons. Ich dente mir, das Nächste, was wir erleben, sind Luftschifferschlachten. Wenn dann so eine Gondel die andre entert. Ich kann mich in solche Vorstellungen geradezu verlieden."

"Ja, liebe Welusine, das seh ich," unterbrach hier die Bas ronin. "Sie verlieben sich in solche Borstellungen und vergessen darüber die Birklichkeiten und sogar unser Programm. Ich muß angesichts dieser doch erst kommenden Luftschifferschlachten ganz ergebenst daran erinnern, daß für heute noch wer anders in der Luft schwebt, und zwar Pastor Lorenzen. Bon dem sollte die Rede sein. Freilich, der ist kein Pprotechniker."

"Nein," lachte Woldemar, "das ist er nicht. Aber als einen Aeronauten kann ich ihn Ihnen beinahe vorstellen. Er ist so recht ein Ercelstor, ein Aussteigemensch, einer aus der wirklichen Obersphäre, genau von daher, wo alles hohe zu haus ist, die hoffnung und sogar die Liebe."

"Ja," lachte die Baronin, "die hoffnung und sogar die Liebe! Wo bleibt aber das Dritte? Da mussens zu uns tomemen. Wir haben noch das Dritte; das heißt also, wir wissen auch, was wir glauben sollen."

"Ja, follen."

"Sollen, gewiß. Sollen, das ist die Hauptsache. Wenn man weiß, was man soll, so find't sich's schon. Aber wo das Sollen fehlt, da fehlt auch das Wollen. Es ist halt a Sluck, daß wir Rom haben und den heiligen Vater."

"Ach," fagte Welusine, "wer's Ihnen glaubt, Baronin! Aber lassen wir so heitse Fragen und hören wir lieber von dem, den ich — ich din beschämt darüber — in so wenig verz dindlicher Weise vergessen konnte, von unserm Wundermann mit der Studentenliebe, von dem Säulenheiligen, der reinen Herzens ist, und vor allem von dem Schöpfer und geistigen Rährvater unsers Freundes Stechlin. Eh dien, was ist es mit ihm? "An ihren Früchten sollt ihr sie erfennen," — das könnt uns beinahe genügen. Aber ich din doch für ein Weiteres. Und so denn attention au jeu. Unser Freund Stechlin hat das Wort."

"Ja, unser Freund Stechlin hat das Wort," wiederholte Woldemar, "so sagen Sie gutigst, Frau Gräfin. Aber dem

nachkommen ist nicht so leicht. Vorhin, da war ich im Juge. Jeht wieder damit anfangen, das hat seine Schwierigkeiten. Und dann erwarten die Damen immer eine Liebesgeschichte, selbst wenn es sich um einen Mann handelt, den ich, was diese Dinge betrifft, so wenig versprechend eingeführt habe. Sie gehen also, wie heute schon mehrsach (ich erinnere nur an das Eierhäuschen) einer grausamen Enttäuschung entgegen."

"Reine Ausflüchte!"

"Nun, so sei's denn. Ich muß es aber auf einem Umwege versuchen und Ihnen bei der Gelegenheit als Nächstes schildern, wie meine letzte Begegnung mit Lorenzen verlief. Er war, als ich bei ihm eintrat, in ersichtlich großer Erregung, und zwar über ein Büchelchen, das er in Händen hielt."

"Und ich will raten, was es war," unterbrach Melusine. "Nun?"

"Ein Buch von Tolstoj. Etwas mit viel Opfer und Ents sagung. Unpreifung von Askese."

"Sie sind auf dem richtigen Wege, Gräfin, nur nichts geographisch. Es handelt sich nämlich nicht ditlich um eine Russen, sondern westlich um einen Portugiesen."

"Um einen Portugiesen," lachte die Baronin. "D, die kenne welche. Sie sind alle so klein und gelblich. Und einer fack! einen Seeweg. Freilich schon lange her. Ift es nicht so?"

"Gewiß, Frau Baronin, es ist so. Nur der, um den es suit hier handelt, das ist keiner mit einem Seeweg, sondern bl ein Dichter." ber

"Ach, dessen erinnere ich mich auch, ja, ich habe sogar seitzen Namen auf der Zunge. Mit einem großen C fängt er an. Usen. Calderon ist es nicht.

"Nein, Calderon ist es nicht; es deckt sich da manchas auch schon rein landkartlich, nicht mit dem, um den stenn hier handelt. Und ist überhaupt kein alter Dichter, sondern lche neuer. Und heißt Joao de Deus."

"Joao de Deus," wiederholte die Graffin. "Schon der Name. Sonderbar. Und was war es mit dem?"

"Ja, was war es mit dem? Dieselbe Frage tat ich auch, und ich habe nicht vergessen, was korenzen mir antwortete: "Dieser Joao de Deus," so etwa waren seine Worte, "war genau das, was ich wohl sein möchte, wonach ich suche, seit ich zu leben, wirklich zu leben angesangen, und wovon es beständig draußen in der Welt heißt, es gabe dergleichen nicht mehr. Aber es gibt dergleichen noch, es muß dergleichen geben oder doch wieder geben. Unsre ganze Gesellschaft (und nun gar erst das, was sich im besonderen so nennt) ist ausgedaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch, und daran muß sie zugrunde gehen. Die zehn Gebote, das war der Alte Bund, der Neue Bund aber hat ein andres, ein einziges Gebot, und das klingt aus in: Und du hättest der Liebe nicht..."

"Ja, so sprach Lorenzen," fuhr Woldemar nach einer Pause ert, "und sprach auch noch andres, bis ich ihn unterbrach und m zurief: "Aber, Lorenzen, das sind ja bloß Allgemeinheiten. me wollten mir Persönliches von Joao de Deus erzählen. Sas ist es mit dem? Wer war er? Lebt er? Oder ist er tot?" da""Er ist tot, aber seit kurzem erst, und von seinem Tode

cht das kleine Heft hier. Hore.' Und nun begann er zu lesen NB3 aber, was er las, das lautete etwa so:,... Und als er det tot war, der Joao de Deus, da gab es eine Landeskrauer, bin alle Schulen der Hauptstadt waren geschlossen, und die mittister und die Leute vom Hof und die Gelehrten und die Herbewerker, alles folgte dem Sarge dicht gedrängt, und die Nähiftarbeiterinnen hoben schluchzend ihre Kinder in die Hoh ihm zeigten auf den Loten und sagten: Un Santo, un Santo. und sie taten so und sagten so, weil er für die Armen gelebt dene und nicht für sich."

Das ist schon," sagte Melusine. BolJa, das ist schon," wiederholte Woldemar, "und ich darf hinzusehen, in dieser Geschichte haben Sie nicht bloß den Joao de Deus, sondern auch meinen Freund Lorenzen. Er ist vielz leicht nicht ganz wie sein Ideal. Aber Liebe gibt Ebenbürtigz feit."

"Und so schlag ich benn vor," sagte die Baronin, "daß wir ben mit dem C, dessen Namen mir übrigens noch einfallen wird, vorläusig absehen und statt seiner den neuen mit dem D leben lassen. Und natürlich unsern Lorenzen dazu."

"Ja, leben lassen," lachte Wolbemar. "Aber womit? wos rin? Les jours de sête . . . " und er wies auf das Eierhäuschen zurück.

"In dieser Notlage wollen wir uns helfen, so gut es geht, und uns statt andrer Beschwörung einfach die Hande reichen, selbstverständlich über Kreuz; hier, erst Stechlin und Armgard und dann Melusine und ich."

Und wirklich, sie reichten sich in heiterer Feierlichkeit die Sande.

Gleich danach aber traten die beiben alten herren an die Gruppe heran, und der Baron fagte: "Das ift ja wie Rutli."

"Mehr, mehr. Bah, Freiheit! Was ist Freiheit gegen Liebe!"

"So, hat's denn eine Verlobung gegeben?"
"Nein... noch nicht," lachte Melusine.

# Wahl in Rheinsberg: Wug

### Sechzehntes Rapitel

Der andre Morgen rief Wolbemar geitig gum Dienft. Als er um neun Uhr auf fein Zimmer gurudfehrte, fand er auf dem Frühstudstisch Zeitungen und Briefe. Darunter war einer mit einem ziemlich großen Siegel, der Lack schlecht und ber Brief überhaupt von sehr unmodischer Erscheinung, ein bloß zusammengelegter Quartbogen. Wolbemar, nach Voststempel und Handschrift sehr wohl wissend, woher und von wem der Brief fam, ichob ihn, mahrend Fris den Tee brachte, beiseite, und erst als er eine Tasse genommen und langer als notig dabei verweilt hatte, griff er wieder nach dem Brief und drehte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger. "Ich hatte mir, nach dem gestrigen Abend, heute fruh was andres gewünscht als gerade diesen Brief." Und während er bas so vor sich bin sprach, standen ihm, er mochte wollen oder nicht, die letten Buber Augenblicke wieder vor der Seele. Die Tante hatte, furt bevor er das Rloster verließ, noch einmal vertraulich seine Sand genommen und ihm bei der Gelegenheit ausgesprochen, was fie feit lange bedruckte.

"Das Junggesellenleben, Wolbemar, taugt nichts. Dein Bater war auch schon zu alt, als er sich verheiratete. Ich will nicht in beine Geheimnisse eindringen, aber ich mochte boch fragen durfen: wie siehst du dazu?"

"Nun, ein Anfang ift gemacht. Aber doch erft obenhin."

"Berlinerin ?"

"Ja und nein. Die junge Dame lebt seit einer Reihe von Jahren in Berlin und liebt unsre Stadt über Erwarten. Ins soweit ist sie Berlinerin. Aber eigentlich ist sie doch keine; sie wurde drüben in London geboren, und ihre Mutter war eine Schweizerin."

"Um Gottes willen!"

"Ich glaube, liebe Tante, du machst dir falsche Vorstels lungen von einer Schweizerin. Du denkst sie dir auf einer Alm und mit einem Milchkübel."

"Ich denke sie mir gar nicht, Woldemar. Ich weiß nur, daß es ein wildes Land ist."

"Ein freies Land, liebe Tante."

"Ja, das kennt man. Und wenn du das Spiel noch einigers maßen in der hand haft, so beschwör ich dich . . ."

An dieser Stelle war, wie schon vorher durch Fix, abermals (weil eine Störung kam) das Gespräch mit der Tante auf andre Dinge hingeleitet worden, und nun hielt er ihren Brief in Hans den und zögerte, das Siegel zu brechen. "Ich weiß, was drin steht, und ängstige mich doch beinahe. Wenn es nicht Kämpfe gibt, so gibt es wenigstens Verstimmungen. Und die sind mir womöglich noch fataler... Aber was hilft es!"

Und nun brach er den Brief auf und las:

"Ich nehme an, mein lieber Woldemar, daß Du meine letten Worte noch in Erinnerung hast. Sie liefen auf den Rat und die Bitte hinaus: gib auch in dieser Frage die Heimat nicht auf, halte Dich, wenn es sein kann, an das Nächste. Schon unsre Provinzen sind so sehr verschieden. Ich sehe Dich über solche Worte lächeln, aber ich bleibe doch dabei. Was ich Abel nenne, das gibt es nur noch in unsrer Mark und in unsrer alten Nachbars und Schwesterprovinz, ja, da vielleicht noch reiner als bei uns. Ich will nicht ausführen, wie's bei schärferem Zusehen auf dem adligen Gesamtgebiete steht, aber doch wenigs

stens ein paar Andeutungen will ich machen. Ich habe sie von allen Urten gesehen. Da sind zum Beisviel die rheinischen jungen Damen, alfo bie von Roln und Machen; nun ja, die mogen gang gut fein, aber fie find katholisch, und wenn fie nicht katholisch sind, dann sind sie was anders, wo der Bater erst geadelt wurde. Reben den rheinischen haben wir dann die wests fälischen. Über die ließe sich reden. Aber Schlessen. Die schles fischen herrschaften, die sich mitunter auch Magnaten nennen, find alle so gut wie polnisch und leben vom Jeu und haben die hubschesten Erzieherinnen; immer gang jung, ba macht es sich am leichtesten. Und dann sind da noch weiterhin die preus fischen, das heißt die oftpreußischen, wo schon alles aufhort. Nun die kenn ich, die find gang wie ihre Litauer Fullen und schlagen aus und beknabbern alles. Und je reicher sie find, desto schlims mer. Und nun wirst du fragen, warum ich gegen andre so streng und so febr für unfre Mark bin, ja speziell für unfre Mittelmark. Deshalb, mein lieber Boldemar, weil wir in unfrer Mittelmark nicht so bloß außerlich in der Mitte liegen, sondern weil wir auch in allem die rechte Mitte haben und halten. Ich habe mal gehort, unser martisches Land sei bas Land, brin es nie heilige gegeben, brin man aber auch feine Reper verbrannt habe. Sieh, das ift das, worauf es ankommt, Mittelzustand, — darauf baut sich bas Glud auf. Und dann haben wir hier noch zweierlei: in unserer Bevolkerung die reine Lehre und in unserm Abel das reine Blut. Die, wo das nicht gutrifft, die tennt man. Einige meinen freilich, bas, was sie das Geistige' nennen, das litte darunter. Das ift aber alles Torheit. Und wenn es litte (es leidet aber nicht), so schabet das gar nichts. Wenn das herz gefund ift, ist der Kopf nie gang schlecht. Auf diesen Sat tannst Du Dich verlassen. Und so bleibe benn, wenn Du suchst, in unsrer Mark und vergiß nie, daß wir das find, was man fo ,brandenburgifche Gefchichte' nennt. Um eindringlichsten aber lag Dir unfre Rheinsberger Segend empfohlen sein, von der mir selbst Koseleger — trothem seine Feinde behaupten, er betrachte sich hier bloß wie in Bersbannung und sehne sich fort nach einer Berliner Domstelle — von der mir selbst Koseleger sagte: "Wenn man sich die preus sische Seschichte genau ansieht, so sindet man immer, daß sich alles auf unste alte, liebe Grafschaft zurücksühren läßt; da liegen die Wurzeln unster Kraft." Und so schließe ich denn mit der Bitte: heirate heimisch und heirate lutherisch. Und nicht nach Geld (Seld erniedrigt), und halte Dich dabei versichert der Liebe Deiner Dich herzlich liebenden Tante und Patin Adelheid von St."

Woldemar lachte. "Heirate heimisch und heirate lutherisch — das hor ich nun schon seit Jahren. Und auch das dritte hore ich immer wieder: "Geld erniedrigt." Aber das kenn ich. Wenn's nur recht viel ist, kann es schließlich auch eine Chinesin sein. In der Mark ist alles Geldfrage. Geld — weil keins da ist — spricht Person und Sache heilig und, was noch mehr sagen will, beschwichtigt zulest auch den Eigensinn einer alten Tante."

Während er lachend so vor sich hin sprach, überslog er noch einmal den Brief und sah jeht, daß eine Nachschrift an den Rand der vierten Seite gekrihelt war. "Sben war Rahler hier, der mir von der am Sonnabend in unserm Kreise stattsinden; den Nachwahl erzählte. Dein Vater ist aufgestellt worden und hat auch angenommen. Er bleibt doch immer der Alte. Sewiß wird er sich einbilden, ein Opfer zu bringen, — er litt von Jugend auf an solchen Einbildungen. Aber was ihm ein Opfer bedünkte, waren, bei Lichte besehen, immer bloß Sitelkeiten. Deine A. von St."

## Siebzehntes Rapitel

Es war so, wie die Tante geschrieben: Dubslav hatte sich als konservativen Kandidaten aufstellen lassen, und wenn für

Woldemar noch Zweifel darüber gewesen waren, so hatten einige am Tage darauf von Lorenzen eintreffende Zeilen diese Zweifel beseitigt. Es hieß in Lorenzens Brief:

"Seit Deinem letten Besuch hat sich hier allerlei Großes jugetragen. Roch am felben Abend erschienen Gundermann und Roseleger und brangen in Deinen Bater, ju fandidieren. Er lehnte jundchft naturlich ab; er fei weltfremd und verftebe nichts davon. Aber damit fam er nicht weit. Koseleger, ber was ihm auch spater noch von Rugen sein wird — immer ein paar Anekdoten auf der Pfanne hat, erzählte ihm sofort, daß vor Jahren ichon, als ein von Bismard jum Finanzminister Ausersehener sich in gleicher Weise mit einem Ich verstehe nichts davon' aus der Affare gieben wollte, der bismardische prompten Antwort begegnet sei: "Darum mable ich Sie ja gerade, mein Lieber,' - eine Geschichte, ber Dein Bater naturs lich nicht widerstehen konnte. Rurzum, er hat eingewilligt. Bon herumreisen ift selbstwerstandlich Abstand genommen worden, ebenso vom Redenhalten. Schon nachsten Sonnabend haben wir Bahl. In Rheinsberg, wie immer, fallen die Burfel. 3ch glaube, daß er flegt. Dur die Fortschrittler konnen in Betracht fommen und allenfalls die Sozialdemofraten, wenn vom Fortschritt (was leicht möglich ist) einiges abbrockelt. Unter allen Umständen schreibe Deinem Papa, daß Du Dich seines Entschlusses freutest. Du fannst es mit gutem Gewissen. Bringen wir ihn durch, so weiß ich, daß fein Besserer im Reichs, tag fist und daß wir uns alle ju feiner Wahl gratulieren können. Er sich perfonlich allerdings auch. Denn sein Leben hier ift zu einsam, so febr, daß et, was doch sonft nicht feine Sache ift, mitunter barüber flagt. Das war das, was ich Dich wissen lassen mußte. "Sonst nichts Neues vor Paris." Krippens stavel geht in großer Aufregung einher; ich glaube, wegen unfrer auf Donnerstag in Stechlin felbst angesetzten Bors versammlung, wo er mutmaglich seine herkommliche Rede

über den Bienenstaat halten wird. Empfiehl mich Deinen zwei liebenswürdigen Freunden, besonders Czako. Wie immer, Dein alter Kreund Lorenzen."

Woldemar, als er gelesen, wußte nicht recht, wie er sich dazu stellen sollte. Was korenzen da schried, "daß kein Besserer im Hause sißen würde", war richtig; aber er hatte trokdem Besbenken und Sorge. Der Alte war durchaus kein Politiker, er konnte sich also stark in die Resseln seben, sa vielleicht zur kosmischen Figur werden. Und dieser Gedanke war ihm, dem Sohne, der den Vater schwärmerisch liebte, sehr schwerzlich. Außerdem blieb doch auch immer noch die Möglichkeit, daß er in dem Wahlkampf unterlag.

Diese Bedenken Moldemars maren nur allzu berechtigt. Es stand durchaus nicht fest, daß der alte Dubslav, so beliebt er felbst bei ben Gegnern war, als Sieger aus der Wahlschlacht bervorgeben musse. Die Konservativen hatten sich freilich daran gewöhnt, Rheinsberg, But als eine "hochburg" anzus sehen, die der staatserhaltenden Partei nicht verloren geben könne; diese Vorstellung aber war ein Jrrtum, und die bise herige Reverenz gegen den alten Kortschädel wurzelte lediglich in etwas Personlichem. Nun war ihm Dubslav an Ansehen und Beliebtheit freilich ebenburtig, aber das mit ber emigen perfonlichen Rudfichtnahme mußte boch mal ein Ende nehmen, und das Anrecht, das sich der alte Kortschadel ersessen hatte, mit diesem mußt es vorbei sein, eben weil sich's endlich um einen Neuen handelte. Rein Zweifel, die gegnerischen Parteien regten sich, und es lag genau fo, wie Lorenzen an Woldemar geschries ben, "daß ein Fortschrittler, aber auch ein Sozialdemofrat gewählt werden fonne".

Wie die Stimmung im Kreise wirklich war, das hatte der am besten erfahren, der im Vorübergehen an der Kontors tür des alten Baruch hirschfeld gehorcht hatte. "Laß dir sagen, Isidor, du wirst also wählen den guten alten herrn von Stechlin."

"Nein, Bater. Ich werde nicht wählen den guten alten herrn von Stechlin."

"Warum nicht? Ift er doch ein lieber herr und hat das richtige herz."

"Das hat er; aber er hat das falsche Prinzip."

"Istdor, sprich mir nicht von Prinzip. Ich habe dich gesehn, als du hast scharmiert mit dem Mariechen von nebenan und hast ihr aufgebunden das Schürzenband, und sie hat dir ges geben einen Rlaps. Du hast gebuhlt um das christliche Mädchen. Und du buhlst jeht, wo die Wahl kommt, um die defentliche Meisnung. Und das mit dem Mädchen, das hab ich dir verziehen. Aber die desenfliche Meinung verzeih ich dir nicht."

"Wirst du, Vaterleben; haben wir doch die nene Zeit. Und wenn ich wähle, wähl ich für die Menschheit."

"Geh mir, Jsidor, die kenn ich. Die Menschheit, die will haben, aber nicht geben. Und jetzt wollen sie auch noch teilen."
"Laß sie teilen. Vater."

"Gott der Gerechte, was meinst du, was du friegst? Richt den zehnten Teil."

Und ähnlich ging es in den andern Ortschaften. In Butssprach Fix für das Kloster und die Konservativen im allges meinen, ohne dabei Dubslav in Vorschlag zu bringen, weil er wußte, wie die Domina zu ihrem Bruder stand. Ein Linkstandidat aus Cremmen schien denn auch in der Butzer Gegend die Oberhand gewinnen zu wollen. Noch gefährlicher für die ganze Grasschaft war aber ein Wanderapostel aus Berlin, der von Dorf zu Dorf zog und die kleinen Leute dahin belehrte, daß es ein Unsinn sei, von Abel und Kirche was zu erwarten. Die vertrösteten immer bloß auf den himmel. Uchtstündiger Arbeitstag und Lohnerhöhung und Sonntagspartie nach Finkentrug, — das sei das Wahre.

So zersplitterte sich's allerorten. Aber wenigstens um den Stechlin herum hoffte man der Sache noch herr werden und alle Stimmen auf Dubslav vereinigen zu können. Im Dorffruge wollte man zu diesem Zwecke beraten, und Donners; tag sieben Uhr war dazu festgesetzt.

Der Stechliner Arug lag an dem Plate, der durch die Kreus kung der von Bus ber beranführenden Kastanienallee mit der eigentlichen Dorfstraße gebildet wurde, und war unter den vier bier gelegenen Echausern das stattlichste. Vor seiner Front standen ein paar uralte Linden, und drei, vier Stehfrippen waren bis dicht an die hauswand herangeschoben, aber alle gang nach links bin, wo sich Edladen und Gaststube befanden, während nach der rechten Seite hin der große Saal lag, in dem beute Dubslav, wenn nicht für die Welt, so doch für Rheins, bera/Bus, und wenn nicht für Rheinsbera/Bus, so doch für Stechlin und Umgegend proklamiert werden sollte. Dieser große Saal war ein fünffenstriger Langsraum, ber schon manden Schottischen erlebt, was er in seiner Erscheinung auch heute nicht zu verleugnen trachtete. Denn nicht nur waren ihm alle seine blanken Wandleuchter verblieben, auch die mache tige Bafgeige, die jedesmal wegzuschaffen viel zu muhfam gewesen ware, gudte, schrag gestellt, mit ihrem langen Salfe von der Musikempore her über die Bruftung fort.

Unter dieser Empore, quer durch den Saal hin, stand ein für das Romitee bestimmter länglicher Tisch mit Tischdecke, während auf den links und rechts sich hinziehenden Bänken einige zwanzig Vertrauensmänner saßen, denen es hinterher oblag, im Sinne der Komiteebeschlüsse weiter zu wirken. Die Vertrauensmänner waren meist wohlhabende Stechliner Bauern, untermischt mit offiziellen und halbossiziellen Leuten aus der Nachbarschaft: Förster und Waldhüter und Vormänner von den verschiedenen Glass und Leerösen. Zu diesen

gesellte fich noch ein Torfinsvettor, ein Bermeffungsbeamter, ein Steueroffiziant und ichlieflich ein gescheiterter Raufmann, ber jest Agent war und die Post besorgte. Natürlich war auch Landbrieftrager Brose ba samt ber gesamten Sicherheits, behorde: Fuggensdarm Unde und Wachtmeister Unterfe von ber reitenden Gensbarmerie. Onterfe gehörte nur halb mit zum Revier (es war das immer ein streitiger Punft), erschien aber trosbem mit Borliebe bei Versammlungen ber Urt. Es gab namlich für ihn nichts Bergnüglicheres, als seinen Kameraden und Amtsgenossen Unde bei solder Gelegenheit zu beobachten und sich dabei seiner ungeheuren, übrigens durchaus berechtige ten Überlegenheit als schoner Mann und ehemaliger Gardes fürasser bewußt zu werden. Unde war ihm der Inbegriff bes Komischen, und wenn ihn schon bas rote, vertupferte Gesicht an und für sich amusierte, so doch viel, viel mehr noch der ges farbte Schubburstenbackenbart, por allem aber bas Augenspiel, mit dem er den Verhandlungen ju folgen pflegte. Pp: terke hatte recht: Unde mar wirklich eine komische Rigur. Seine Miene sagte beständig: "Un mir hangt es." Dabei mar er ein hochst gutmutiger Mann, der nie mehr als notig aufschrieb und auch nur felten aufloste.

Der Saal hatte nach dem Flur hin drei Türen. An der Mitteltür standen die beiden Gensdarmen und rücken sich zustecht, als sich der Vorsissende des Romitees mit dem Glodensschlag sieden von seinem Plat erhob und die Sitzung für erschstate. Dieser Vorsissende war natürlich Oberförster Ratzler, der heute, statt des bloßen schwarzsweißen Bandes, sein bei St. Marie auf Chênes erwordenes Eisernes Rreuz in Substanz eingeknöpft hatte. Neben ihm saßen Superintendent Roseleger und Pastor Lorenzen, an der linken Schmalseite Krippenstapel, an der rechten Schulze Kluchuhn, letzterer auch dekoriert, und zwar mit der Düppelmedaille, troßdem er bei Düppel in der Reserve gestanden. Er scherzte gern darüber und

sagte, während er seine beneidenswerten Zähne zeigte: "Ja, Kinder, so geht es. Bei Alsen war ich, aber bei Düppel war ich nich, und dafür hab ich nu die Düppelmedaille."

Schulze Rluchuhn war überhaupt eine humoristisch ans geflogene Versönlichkeit, Liebling des alten Dubslav, und trat immer, wenn sich die alten Kriegerbundleute von sechsunds sechtia und siebtia aufs hohe Pferd seten wollten, für die von vierundsechtig ein. "Ja, vierundsechtig, Kinder, da fing es an. Und aller Anfang ist schwer. Anfangen ist immer die haupts sache: das andre fommt dann schon wie von selbst." Ein alter Globsower, der bei Spichern mitgestürmt und sich durch bes sondere Tapferkeit bervorgetan hatte, war denn auch, bloß weil er einer von Anno stebzig war, ein Gegenstand seiner bes sonderen Bemängelungen. "Ich will ja nich sagen, Tubbecke, daß es bei Spichern gar nichts war; aber gegen Duppel (wenn ich auch nicht mit dabei gewesen), gegen Duppel war es gar nichts. Wie war es denn bei Spichern, wovon du soviel redst, als ob sich vierundsechzig daneben versteden mußte? Bei Spichern, da waren Menschen oben, aber bei Duppel, da waren Schangen oben. Und ich sag dir, Schangen mit'm Turm brin. Da pfeift es ganz anders. Das heißt, von Pfeifen war schon eigentlich gar keine Rede mehr." Eine Kolge dieser Anschauung war es denn auch, daß in den Augen Aluchuhns der Pionier Klinke, der bei Duppel unter Opferung seines Lebens den Palis sadenpfahl von Schanze brei weggesprengt hatte, ber eigents liche held aller drei Kriege war und alles in allem nur einen Rivalen hatte. Dieser eine Rivale stand aber druben auf Seite der Danen und war überhaupt fein Mensch, sondern ein Schiff und hieß Rolf Rrafe. "Ja, Kinder, wie wir nu ba so ruber gondelten, da lag bas schwarze Bieft immer bicht neben uns und sah aus wie'n Sarg. Und wenn es gewollt hatte, so war es auch alle mit uns gewesen und bloß noch plumps in den Alfensund. Und weil wir das wußten, schoffen wir immer draufs los, benn wenn einem so zu Mute ift, dann schießt ber Mensch immerzu."

Ja, Rolf Krake war eine fatale Sache für Kluchuhn ges wesen. Über dasselbe schwarze Schiff, das ihm damals so viel Furcht und Sorge gemacht hatte, war doch auch wieder ein Segen für ihn geworden, und man durfte sagen, sein Leben stand seitdem im Zeichen von Rolf Krake. Wie Gundermann immer der Sozialdemokratie das "Wasser abstellen" wollte, so verglich Kluchuhn alles zur Sozialdemokratie Sehörige mit dem schwarzen Ungetüm im Alsensund. "Ich sag euch, was sie jeht die soziale Revolution nennen, das liegt neben uns wie damals Rolf Krake; Bebel wartet bloß, und mit eins fegt er dazwischen."

Schulze Rluchuhn war in der ganzen Stechliner Gegend sehr angesehen, und als er jest mit seiner Medaille so dasaß, dicht neben Koseleger, war er sich dessen auch wohl bewußt. Aber gegen Krippenstapel, den er als Schulpauter und Bienens vater eigentlich nicht für voll ansah, kam er bei dieser Gelegensheit doch nicht an; Krippenstapel hatte heute ganz seinen großen Lag, so sehr, daß selbst Kluchuhn seinen Lon herabstimmen mußte.

Kahler, ein entschiedener Nichtredner, begann, als er sich mit seinem Notizenzettel, auf dem verschiedene Sahanfänge standen, erhoden hatte, mit der Versicherung, daß er den so zahlreich Anwesenden, unter denen vielleicht auch einige Anz dersdenkende seien, für ihr Erscheinen danke. Sie wüßten alle, zu welchem Zweck sie hier seien. Der alte Kortschädel sei tot, "er ist in Ehren hingegangen", und es handle sich heute darum, dem alten Herrn von Kortschädel im Reichstag einen Nachzsolger zu geben. Die Erasschaft habe immer konservativ ges wählt; es sei Ehrensache, wieder konservativ zu wählen. "Und ob die Welt voll Teufel wär"." Es liege der Erasschaft ob, dieser Welt des Abfalls zu zeigen, daß es noch "Stätten" gäbe.

Und hier sei eine solche Statte. "Wir haben, glaub ich," so schloß er, "niemand an diesem Tisch, der das Parlamentarische voll beherrscht, weshalb ich bemüht gewesen din, das, was uns hier zusammengeführt hat, schriftlich niederzulegen. Es ist ein schwacher Versuch. Jeder tut, soviel er kann, und der Bromz beerstrauch hat eben nur seine Veeren. Aber auch sie können den durstigen Wanderer erfrischen. Und so ditte ich denn unsern politischen Freund, dem wir außerdem für die Ersorschung dieser Gegenden so viel verdanken, ich ditte Herrn Lehrer Arippensstapel, uns das von mir Ausgesetzte vorlesen zu wollen. Ein pro memoria. Wan kann es vielleicht so nennen."

Kahler, unter Verneigung, setzte sich wieder, während sich Krippenstapel erhob. Er blätterte wie ein Rechtsanwalt in einer Anzahl von Papieren und sagte dann: "Ich folge der Aufforderung des Herrn Vorsihenden und freue mich, berufen zu sein, ein Schriftstück zur Verlesung zu bringen, das unser aller Sefühlen — ich bin dessen sicher und glaube von den Einsschänkungen, die unser Herr Vorsihender gemacht hat, absehen zu dürfen — zu kräftigsem Ausdruck verhilft."

Und nun setzte Krippenstapel seine Hornbrille auf und las. Es war ein ganz kurzes Schriftstüd und enthielt eigentlich dasselbe, was Kahler schon gesagt hatte. Die Betonungen Krippenstapels sorgten aber dasür, daß der Beifall reichlicher war, und daß die Schlußwendung "und so vereinigen wir uns denn in dem Sahe: was um den Stechlin herum wohnt, das ist für Stechlin," einen ungeheuren Beifall fand. Pyterke hob seinen Helm und stieß mit dem Pallasch auf, während Uncke sich umsah, ob doch vielleicht ein einzelner Übelwollender zu notieren sei. Nicht um ihn direkt anzuzeigen, aber doch zur Kenntnisnahme. Brose, der (wohl eine Folge seines Beruss) unter dem ungewohnten langen Stillstehen gelitten hatte, nahm im Vorsur, wie zur Niederkämpfung seiner Beinnervosiztät, eine Urt Probegeschwindschritt rasch wieder auf, während

Kluchuhn sich von seinem Stuhl erhob, um Kahler erst militäs risch und dann unter gewöhnlicher Verbeugung zu begrüßen, wobei seine Düppelmedaille dem Kahlerschen Eisernen Kreuz entgegenpendelte. Nur Koseleger und Lorenzen blieben ruhig. Um des Superintendenten Mund war ein leiser ironischer Zug.

Dann erklärte ber Vorsitzende die Sitzung für geschlossen; alles brach auf, und nur Unde sagte zu Brose: "Wir bleiben noch, Brose; morgen wird es Lauferei genug geben."

"Dent ich auch. Aber lieber laufen als hier so stillesteben."

### Achtzehntes Rapitel

Draußen, unter dem Gezweig der alten Linden, standen mehrere Raleschwagen, aber der des Superintendenten sehlte noch, weil Roseleger eine viel längere Sigung erwartet und daraushin seinen Wagen erst zu zehn Uhr bestellt hatte. Bis dahin war noch eine hübsche Zeit; der Superintendent indessen schien nicht unzustrieden darüber, und seines Amtsbruders Arm nehmend, sagte er: "Lieber Lorenzen, ich muß mich, wie Sie sehen, bei Ihnen zu Saste laden. Als Unverheirateter werden Sie, so hoffe ich, über die Störung leicht hinwegsommen. Die She besteutet in der Regel Segen, wenigstens an Kindern, aber die Richtehe hat auch ihre Segnungen. Unsere guten Frauen entsschlagen sich dieser Einsicht, und dieser unbedingte Glauben an sich und ihre Wichtigkeit hat oft was Rührendes."

Lorenzen, der sich — bei voller Würdigung der Gaben seines ihm vorgesetzen und zugleich gern einen spottischen Ton ansschlagenden Amtsbruders — im allgemeinen nicht viel aus ihm machte, war diesmal mit allem einverstanden und nickte, während sie, schräg über den Platz fort, auf die Pfarre zus schritten.

"Ja, diefe Einbildungen!" fuhr Roseleger fort, ju beffen Lieblingsgesprächen dieses Thema gehörte. "Gewiß ist es richtig, daß wir famt und sonders von Einbildungen leben. aber für die Frauen ift es das tägliche Brot. Sie maltratieren ihren Mann und sprechen babei von Liebe, sie werden mals traffiert und sprechen erst recht von Liebe; sie sehen alles so, wie sie's seben wollen, und vor allem haben sie ein Talent, sich mit Tugenden auszuruften (erlassen Sie mir, diese Tugenden auf augahlen), die sie durchaus nicht besitzen. Unter diesen meist nur in der Vorstellung eristierenden Tugenden befindet sich auch die der Gastlichkeit, wenigstens hierlandes. Und nun gar unfre Pfarrmutter! Eine jede halt fich für die beilige Elifabeth mit den befannten Broten im Rorb. Saben Sie übrigens das Bild auf der Wartburg gesehen? Unter allen Schwindschen Sachen steht es mir so ziemlich obenan. Und in Wahrheit, um auf unsere Pfarrmutter jurudjufommen, liegt es boch fo, daß ich mich bei pastorlichen Junggesellen immer am besten aufgehoben gefühlt habe."

Lorenzen lachte: "Wenn Sie nur heute nicht widerlegt wers ben, herr Superintendent."

"Ganz undenkbar, lieber Lorenzen. Ich bin noch nicht lange in dieser Segend, in meinem guten Quaden hennersdorf da drüben, aber wenn auch nicht lange, so doch lange genug, um zu wissen, wie's hier herum aussieht. Und Ihr Renommee... Sie sollen so was von einem Feinschmecker an sich haben. Kann ich mir übrigens denken. Sie sind Askbetikus, und das ist man nicht ungestraft, am wenigsten in bezug auf die Zunge. Ja, das Askbetische. Für manchen ist es ein Unglück. Ich weiß davon. Das haus hier vor uns ist wohl Ihr Schulhaus? Weißgestrichen und kein Fetzchen Gardine, das ist immer ne preußische Schule. So wird bei uns die Volksseele für das, was schön ist, großgezogen. Aber es kommt auch was dabei heraus! Mitunter wundert's mich nur, daß sie die Vauten

aus der Zeit Friedrich Wilhelms I. nicht besser konservieren. Eigentlich war das doch das Ideal. Graue Wand, hundert Löcher drin und unten großes hauptloch. Und natürlich ein Schilderhaus daneben. Letzteres das Wichtigste. Schade, daß so was verloren geht. Übrigens rettet hier der grüne Staketen; zaun das Ganze... Wie heißt doch der Lehrer?"

"Rrippenstapel."

"Richtig, Krippenstapel. Katler nannte ihn ja während der Sigung mit einer Art Aplomb. Ich erinnere mich noch, wie mir der Name wohltat, als ich ihn das erstemal hörte. So heißt nicht jeder. Wie kommen Sie mit dem Manne aus?"

"Sehr gut, herr Superintendent."

"Freut mich aufrichtig. Aber es muß ein Kunststück sein. Er hat ein Gesicht wie ne Eule. Dabei so was Steisleinenes und zugleich Selbstbewußtes. Der richtige Lehrer. Meiner in Quaden-Hennersborf war ebenso. Aber er läßt nun schon ein bischen nach."

Unter diesen Worten waren fie bis an die Pfarre gefommen, in der man, ohne daß ein Bote porausgeschickt worden ware, boch schon wußte, daß der herr Superintendent mit erscheinen wurde. Nun war er da. Nur wenige Minuten waren seit dem Aufbruch vom Krug ber vergangen, die trot Rurze für Frau Rulide (eine Lehrerswitme, die Lorenzen die Wirtschaft führte) ausgereicht hatten, alles in Schid und Ordnung zu bringen. Auf dem länglichen Sausstur, an dessen äußerstem Ende man gleich beim Eintreten die blinkblanke Ruche fah, brannten ein paar helle Paraffinkerzen, mahrend rechts daneben, in der offens stehenden Studierstube, eine große Lampe mit grunem Bilber; schirm ein gedampftes Licht gab. Lorenzen schob den Sofas tisch, darauf Zeitungen boch aufgeschichtet lagen, ein wenig jurud und bat Roseleger, Plat ju nehmen. Aber diefer, eben jest das große Bild bemerkend, das in beinahe reicher Ums rahmung über dem Sofa bing, nahm den ihm angebotenen

plat nicht gleich ein, sondern sagte, sich über den Tisch vors beugend: "Ah, gratuliere, Lorenzen. Kreuzabnahme; Rubens. Das ist ja ein wunderschöner Stich. Oder eigentlich Aquatinta. Dergleichen wird hier wohl im siedenmeiligen Umkreis nicht oft betroffen werden, nicht einmal in dem etwas herausges pufften Rheinsberg; in Rheinsberg war man für Watteausche Reifroddamen auf einer Schaufel, aber nicht für Kreuzabsnahmen und dergleichen. Und stammt auch sicher nicht aus dem sogenannten Schloß Ihres liedenswürdigen alten Herrn drüben, Riesenkate mit Slaskugel davor. Uch, wenn ich diese Slaskugeln sehe. Und daneben das hier! Wissen Sie, Lostenzen, das Bild hier ruft mir eine schöne Stunde meines Lebens zurück, einen Reisetag, wo ich mit Großfürstin Wera vom Haag aus in Antwerpen war. Da sah ich das Bild in der Rathedrale. Waren Sie da?"

Lorenzen verneinte.

"Das ware was für Sie. Dieser Aubens im Original, in seiner Farbenallgewalt. Es heißt immer, daß er nur Flamans berinnen hätte malen können. Nun, das ware wohl auch noch nicht das Schlimmste gewesen. Aber er konnte mehr. Sehen Sie den Christus. Wohl jedem, der draußen war, und zu dem die Welt mal in andern Jungen redete! Hier blüht der Bilderbogen, Türke links, Russe rechts. Ach, Lorenzen, es ist traurig, hier versauern zu müssen."

Als er so gesprochen, ließ er sich, vor sich hinstarrend, in die Sosaecke nieder, ganz wie in andre Zeiten verloren, und sah erst wieder auf, als ein junges Ding ins Zimmer trat, groß und schlant und blond, und dem Pastor verlegen und errötend etwas zusückerte.

"Meine gute Frau Kulide," sagte Lorenzen, "läßt eben fragen, ob wir unsern Imbiß im Nebenzimmer nehmen wollen? Ich möchte beinahe glauben, es ist das beste, wir bleiben hier. Es heißt zwar, ein Eßzimmer musse talt sein. Nun, das hätten wir nebenan. Ich personlich finde jedoch das Temperierte besser. Aber ich bitte, bestimmen zu wollen, Herr Superins tendent."

"Temperiert. Mir aus der Seele gesprochen. Also wir bleiben, wo wir sind ... Aber sagen Sie mir, Lorenzen, wer war das entzückende Geschöpf? Wie ein Bild von Knaus. Halb Prinzeß, halb Rottappchen. Wie alt ist sie denn?"

"Siebzehn. Eine Nichte meiner guten Frau Rulide."

"Siebzehn. Ach, Lorenzen, wie Sie zu beneiden sind. Immer solche Menschenblute zu sehn. Und siebzehn, sagen Sie. Ja, das ist das Eigentliche. Sechzehn hat noch ein biß; chen von der Eierschale, noch ein bißchen den Einsegnungs; charakter, und achtzehn ist schon wieder alltäglich. Uchtzehn kann jeder sein. Aber siebzehn. Ein wunderbarer Mittelzu; stand. Und wie heißt sie?"

"Elfriede."

"Auch bas noch."

Lorenzen wiegte den Kopf und lächelte.

"Ja, Sie lächeln, korenzen, und wissen nicht, wie gut Sie's haben in dieser Ihrer Waldpfarre. Was ich hier sehe, heimelt mich an, das ganze Dorf, alles. Wenn ich mir da beispiels; weise den Tisch wieder vergegenwärtige, dran wir, drüben im Krug, vor einer halben Stunde gesessen haben, an der linken Seite dieser Krippenstapel (er sei wie er sei) und an der rechten Seite dieser Rolf Krake. Das sind ja doch lauter Größen. Denn das Groteske hat eben auch seine Srößen und nicht die schlechtesten. Und dazu dieser Kahler mit seiner Ermyntrud. All das haben Sie dicht um sich her und dazu dies Kind, diese Elfriede, die hoffentlich nicht Kulick heißt, — sonst bricht freizlich mein ganzes Begeisterungsgebäude wieder zusammen. Und nun nehmen Sie mich, Ihren Superintendenten, das große Kirchenlicht dieser Gegenden! Alles nackte Prosa, widerzhaarige Kollegen und Amtsbrüder, die mir nicht verzeihen

können, daß ich im haag war und mit einer Großfürstin über Land fahren konnte. Glauben Sie mir, Großfürstinnen, selbst wenn sie Mängel haben (und sie haben Mängel), sind mir immer noch lieber als das Landesgewächs von Quaden, hennersdorf, und mitunter ist mir zumut, als gäbe es keine Weltordnung mehr."

"Aber herr Superintendent ..."

"Ja, korenzen, Sie setzen ein überraschtes Gesicht auf und wundern sich, daß einer, für den die hohe Klerisei so viel getan und ihn zum Superintendenten in der gesegneten Wittels mark und der noch gesegneteren Grasschaft Ruppin gemacht hat, — Sie wundern sich, daß solch zehnmal Glücklicher solchen Hochverrat redet. Aber din ich ein Glücklicher? Ich din ein Unglücklicher . . ."

"Aber herr Superintendent ..."

"... Und möchte, daß ich eine HundertundfünftigeSeelens Gemeinde hätte, sagen wir auf dem "toten Mann" oder in der Tuchler Heide. Sehen Sie, dann wär es vorbei, dann wüßt ich bestimmt: "du bist in den Stat gelegt". Und daß tann unter Umständen ein Trost sein. Die Leute, die Schiffbruch gelitten und nun in einer Isolierzelle sigen und Tüten kleben oder Wolle zupfen, daß sind nicht die Unglücklichsten. Unglücklich sind immer bloß die Halben. Und als einen solchen habe ich die Ehre mich Ihnen vorzussellen. Ich bin ein Halber, vielleicht sogar in de m, worauf es ankommt; aber lassen wir daß, ich will hier nur vom allgemein Menschlichen sprechen. Und daß ich auch in diesem Menschlichen ein Halber bin, daß qualt mich. Über daß andre käm ich vielleicht weg."

Lorenzens Augen wurden immer größer.

"Sehen Sie, da war ich also — verzeihen Sie, daß ich immer wieder darauf zurücksomme — da war ich also mit siebenundzwanzig im Haag und kam in die vornehme Welt, die da zu Hause ist. Und da war ich denn heut in Amsterdam

und morgen in Scheveningen und ben britten Sag in Genf ober in Brugge. Brugge, Reliquienschrein, Sans Memling - fo was mußten Sie fehn. Was follen uns diese ewigen Marts grafen oder gar die faule Grete? Mancher, ich weiß wohl, ift fur's harene Gewand ober jum Eremiten geboren. Ich nicht. Ich bin von der andern Seite; meine Seele bangt an Leben und Schönheit. Und nun spricht da draußen all dergleis chen zu einem, und man trankt fich damit und hat einen Ehrgeit, nicht einen findischen, sondern einen echten, der hober hinauf will, weil man da wirken und schaffen kann, für sich gewiß, aber auch fur andre. Danach durftet einen. Und nun fommt der Becher, der diesen Durft stillen soll. Und dieser Becher beifit Quadenshennersborf. Das Dorf, bas mich ums gibt, ist ein großes Bauerndorf, aufgesteifte Leute, geschwollen und hartherzig, und naturlich so trocken und trivial, wie die Leute hier alle sind. Und noch stolz darauf. Ach, Lorenzen, immer wieder, wie beneide ich Sie!"

Während Koseleger noch so sprach, erschien Fran Kulide. Sie schob die Zeitungen zurück, um zwei Kuverts legen zu können, und nun brachte sie den Rotwein und ein Kabarett mit Brötchen. In dunngeschliffene große Släser schenkte Lorenzen ein, und die beiden Amtsbrüder stießen an "auf bessere Zeiten". Aber sie dachten sich sehr Verschiedenes dabei, weil sich der eine nur mit sich, der andre nur mit andern beschäftigte.

"Wir könnten, glaub ich," sagte korenzen, "neben den ,besseren Zeiten' noch dies und das leben lassen. Zunächst Ihr Wohl, herr Superintendent. Und zum zweiten auf das Wohl unsers guten alten Stechlin, der uns doch heute zusammen; geführt. Ob wir ihn durchbringen? Rapler tat so sicher und Kluckhuhn und Krippenstapel nun schon ganz gewiß. Aber ich habe trozdem Zweisel. Die Konservativen — ich kann kaum sagen "unsere Parteigenossen", oder doch nur in sehr bedingtem Sinne — die Konservativen sind in sich gespalten. Es gibt ihrer

viele, denen unser alter Stechlin um ein gut Teil zu flau ist. "Fortiter in re, suaviter in modo," hat neulich einer, der sich auf Bildung ausspielt, von dem Alten gesagt, und von "suaviter," wenn auch nur "in modo", wollen alle diese Herren nichts wissen. Unter diesen Ultras ist natürlich auch Gundermann auf Siebens mühlen, der Ihnen vielleicht bekannt geworden ist..."

"Bersteht sich. War neulich bei mir. Ein Mann von brei Rebensarten, von benen die zwei besten aus der Wassermüller; sphäre genommen sind."

"Nun, dieser Gundermann, wie immer die Dummen, ist zugleich Intrigant, und während er vorgibt, für unsern guten alten Stechlin zu werben, tropft er den Leuten Gift ins Ohr und erzählt ihnen, daß der Alte senil sei und keinen Schneid habe. Der alte Stechlin hat aber mehr Schneid als sieben Sundermanns. Sundermann ist ein Bourgeois und ein Parvenu, also so ziemlich das Schlechteste, was einer sein kann. Ich din schon zufrieden, wenn dieser Jämmerling unterliegt. Aber um den Alten din ich besorgt. Ich kann nur wiederholen: es liegt nicht so günstig für ihn, wie die Segend hier sich eins bildet. Denn auf das arme Volf ist kein Verlaß. Ein Verssprechen und ein Kornus, und alles schnappt ab."

"Ich werde das meine tun," sagte Koseleger mit einer Mischung von Pathos und Wohlwollen. Aber Lorenzen hatte dabei den Eindruck, daß sein Quaden, hennersdorfer Supersintendent bereits ganz andern Bildern nachhing. Und so war es auch. Was war für Koseleger diese traurige Segenwart? Ihn beschäftigte nur die Zukunft, und wenn er in die hineinsah, so sah er einen langen, langen Korridor mit Oberlicht und am Ausgang ein Klingelschild mit der Ausschrift: Doktor Koseleger, Seneralsuperintendent.

So ziemlich um dieselbe Stunde, wo die beiden Amtse bruder "auf bessere Zeiten" anstießen, hielt Raglers Pursche

wagen — die Sterne blinkten ichon — vor feiner Oberforsterei. Das Blaffen der hunde, das, solange der Wagen noch weit ab war, unausgesett über die Waldwiese hingeklungen mar, verkehrte sich mit einemmal in winseliges Geheul und wunders liche Freudentone. Kapler sprang aus dem Wagen, bing ben hut an einen im flur stebenden Stander (von den emigen "Geweihen" wollte er als feiner Mann nichts wissen) und trat gleich banach in bas an der linken Flurseite gelegene, matt erleuchtete Bohnzimmer seiner Frau. Das gedampfte Licht ließ sie noch blasser erscheinen, als sie war. Sie hatte fich, als ber Wagen hielt, von ihrem Sofaplat erhoben und tam ihrem Manne, wie sie regelmäßig zu tun pflegte, wenn er aus bem Walde gurudfehrte, zu freundlicher Begrüßung entgegen. Ein als Weihnachtsgeschent für eine jüngere Schwester bestimmtes Batistuch, in das fie eben die lette Bade der IppesBuchfens steinschen Krone hineinstidte, hatte fie, bevor fie fich vom Sofa erhob, aus der hand gelegt. Sie war nicht icon, dazu von einem Inmphatischessentimentalen Ausdruck, aber ihre statts liche Haltung und mehr noch die Art, wie sie sich kleidete, ließen sie doch als etwas durchaus Apartes und beinahe Fremde landisches erscheinen. Sie trug, nach Art eines Morgenrockes, ein alatt herabhangendes, leis gelbgetontes Wollfleid und als Eigentümlichstes einen aus demselben gelblichen Wollstoff hergestellten Kopfput, von dem es unsicher blieb, ob er einen Turban oder eine Krone darstellen follte. Das Ganze hatte etwas Gewolltes, war aber neben bem Auffälligen doch auch wieder fleidsam. Es sprach sich ein Talent darin aus, etwas aus sich su machen.

"Wie glucklich bin ich, daß du wieder da bist," sagte Ermyn, trud. "Ich habe mich recht gebangt, diesmal nicht um dich, sondern um mich. Ich muß dies egoistischerweise gestehen. Es waren recht schwere Stunden für mich, die ganze Zeit, daß du fort warst."

Er füßte ihr die hand und führte sie wieder auf ihren Platzurud. "Du darst nicht siehen, Ermyntrud. Und nun bist du auch wieder bei der Stickerei. Das strengt dich an und hat, wie du weißt, auf alles Einfluß. Der gute Doktor sagte noch gestern, alles sei im Zusammenhang. Ich seh auch, wie blaß du bist."

"D, bas macht ber Schirm."

"Du willst es nicht wahr haben und mir nichts sagen, was vielleicht wie Vorwurf klingen konnte. Ich mache mir aber den Vorwurf selbst. Ich mußte hier bleiben und nicht hin zu dieser Stechliner Wahlversammlung."

"Du mußtest bin, Bladimir."

"Ich rechne es dir hoch an, Ermyntrud, daß du so sprichst. Aber es wäre schließlich auch ohne mich gegangen. Roseleger war da, der konnte das Präsidium nehmen so gut wie ich. Und wenn der nicht wollte, so konnte Torfinspektor Egelius einspringen. Oder vielleicht auch Krippenstapel. Krippenstapel ist doch zuletzt der, der alles macht. Jedenfalls liegt es so, wenn es der eine nicht ist, ist es der andre."

"Ich kann das zugeben, wie könnte sonst die Welt bestehen? Es gibt nichts, was uns so Demut predigte wie die Wahr; nehmung von der Entbehrlichkeit des einzelnen. Aber darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, das ist Erfüllung unster Pflicht."

Rahler, als er dies Wort horte, sah sich nach einem Etwas um, das ihn in den Stand geseht hätte, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Aber, wie stets in solchen Womensten, das, was retten konnte, war nicht zu finden, und so sah er denn wohl, daß er einem Vortrage der Prinzessin über ihr Lieblingsthema "von der Pflicht" verfallen sei. Dabei war er eigentlich hungrig.

Ermyntrud wies auf ein Taburett, das sie mittlerweile neben ihren Sofaplatz geschoben, und sagte: "Daß ich immer

wieder davon sprechen muß, Madimir. Wir leben eben nicht in der Welt um unserts, sondern um andrer willen. Ich will nicht sagen um der Wenschheit willen, was eitel flingt, wiewohl es eigentlich wohl so sein solltee. Was uns obliegt, ist nicht die Lust des Lebens, auch nicht einmal die Liebe, die wirkliche, sons dern lediglich die Psticht..."

"Gewiß, Ermyntrud. Wir sind einig darüber. Es ist dies außerdem auch etwas speziell Preußisches. Wir sind dadurch vor andern Nationen ausgezeichnet, und selbst bei denen, die uns nicht begreifen oder übelwollen, dammert die Vorstellung von unster daraus entspringenden Überlegenheit. Aber es gibt doch Unterschiede, Erade. Wenn ich statt zu der Stechliner Wählerversammlung lieber zu Doktor Sponholz oder zur alten Stinten in Kloster Muß (die ja schon früher einmal dabei war) gefahren wäre, so wäre das doch vielleicht das Besser gewesen. Es ist ein Glück, daß es noch mal so vorübergegangen. Aber darauf darf man nicht in jedem Falle rechnen."

"Nein, darauf darf man nicht in jedem Falle rechnen. Aber man darf darauf rechnen, daß, wenn man das Pflichts gemäße tut, man zugleich auch das Rechte tut. Es hängt so viel an der Wahl unsers alten trefflichen Stechlin. Er steht außerzdem sittlich höher als Kortschädel, dem man, troß seiner siedzig, allerhand nachsagen durfte. Stechlin ist ganz intakt. Etwas sehr Seltenes. Und einem sittlichen Prinzip zum Siege zu verhelsen, dafür leben wir doch recht eigentlich. Dafür lebe wenigstens ich."

"Gewiß, Ermyntrud, gewiß."

"In jedem Augenblicke seiner Obliegenheiten eingebent sein, ohne erst bei Neigung oder Stimmung anzufragen, das hab ich mir in seierlicher Stunde gelobt, du weißt, in welcher, und du wirst mir das Zeugnis ausstellen, daß ich diesem Seldbnis nachgekommen..."

"Gewiß, Ermyntrud, gewiß. Es war unser Fundament . . . "

"Uhn wenn es fich um eine sittliche Pflicht handelt, wie doch beute gang offenbar, wie hatt ich da sagen wollen: bleibe. Ich ware mir flein vorgekommen, flein und untreu."

"Micht untreu. Ermnntrub."

"Doch, doch, es gibt viele Formen der Untreue. Das Pers sönliche hat sich der Familie zu bequemen und unterzuordnen und die Familie wieder der Gefellschaft. In diesem Sinne bin ich erzogen, und in diesem Sinne tat ich den Schritt. Bers lange nicht, daß ich in irgend etwas diesen Schritt gurudtue."

"Mie."

Das kleine Dienstmadden, eine Beidelaufertochter, beren fforres Saar, von feiner Burfte gegahmt, immer weit abstand, erschien in diesem Augenblicke, meldend, daß sie das Teezeug gebracht habe.

Rabler nahm feiner Frau Urm, um fie bis in das zweite, nach dem hof hinaus gelegene Zimmer zu führen. Als er aber wahrnahm, wie schwer ihr das Geben wurde, sagte er: "Ich freue mich, dich so sprechen zu boren. Immer du selbst. Ich bin aber doch in Unruhe und will morgen fruh zur Frau schicken."

Sie nickte zustimmend, während ein halb zärtlicher Blick den guten Ragler streifte, der, solange das ihm nur zu wohle bekannte Gesprach über Pflicht gedauert hatte, von Minute zu Minute verlegener geworden war.

# Neunzehntes Rapitel

Und nun war Wahltagmorgen. Kurg vor acht erschien Lorenzen auf dem Schloß, um in Dubslavs schon auf der Rampe haltenden Raleschewagen einzusteigen und mit nach Rheins; berg zu fahren. Der Alte, bereits gestiefelt und gespornt, empfing ihn mit gewohnter herzlichkeit und guter Laune. "Das ist recht, Lorenzen. Und nun wollen wir auch gleich aussteigen. Aber warum haben Sie mich nicht an Ihrem Pfarrgarten erwartet? Muß ja doch dran vorüber" — und das bei schob er ihm voll Sorglichkeit eine Decke zu, während die Pferde schon anrücken. "Übrigens freut es mich troßdem (man widerspricht sich immer), daß Sie nicht so praktisch geswesen und doch lieber gekommen sind. Es is ne Politesse. Und die Menschen sind jeht so schrecklich unpoliert und gerades zu unmanierlich... Aber lassen wir's; ich kann es nicht ändern, und es grämt mich auch nicht."

"Beil Sie gutig find und jene heiterkeit haben, die, menschellich angesehn, so ziemlich unfer Bestes ift."

Dubslav lachte. "Ja, soviel ist richtig; Kopfhängerei war nie meine Sache, und wäre das verdammte Geld nicht... Hören Sie, Lorenzen, das mit dem Mammon und dem goldnen Kalb, das sind doch eigentlich alles sehr feine Sachen."

"Gewiß, herr von Stechlin."

.... Und ware das verdammte Geld nicht, so hatt ich den Ropf noch weniger hangen lassen, als ich getan. Aber das Geld. Da war, noch unter Friedrich Wilhelm III., der alte General von der Marwip auf Friedersdorf, von dem Sie gewiß mal gehört haben, der hat in seinen Memoiren irgendwo gesagt: ,er hatte sich aus dem Dienst gern schon fruher gurude gezogen und fei bloß geblieben um des Schlechtesten willen, was es überhaupt gabe, um des Geldes willen' — und das hat damals, als ich es las, einen großen Eindruck auf mich gemacht. Denn es gehört was dazu, das fo ruhig auszusprechen. Die Menschen sind in allen Studen so verlogen und unehrlich, auch in Geldsachen, fast noch mehr als in Tugend. Und das will was sagen. Ja, Lorenzen, so ist es ... Na, lassen wir's, Sie wissen ja auch Bescheid. Und bann sind bas schließlich auch feine Betrachtungen für heute, wo ich gewählt werden und ben Triumphator spielen foll. Ubrigens geh ich einem totalen Rladderadatsch entgegen. Ich werde nicht gewählt."

Lorenzen wurde verlegen, denn was Dubslav da zuleht sagte, das stimmte nur zu sehr mit seiner eigenen Meinung. Aber er mußte wohl oder übel, so schwer es ihm wurde, das Gegenteil versichern. "Ihre Wahl, Herr von Stechlin, steht, gland ich, fest; in unster Gegend wenigstens. Die Globsower und Dagower gehen mit gutem Beispiel voran. Lauter gute Leute."

"Bielleicht. Aber schlechte Musikanten. Alle Menschen sind Wetterfahnen, ein bischen mehr, ein bischen weniger. Und wir selber machen's auch so. Schwapp, sind wir auf der andern Seite."

"Ja, schwach ist jeder, und ich mag mich auch nicht für all und jeden verbürgen. Aber in diesem speziellen Falle... Selbst Roseleger schien mir voll Zuversicht und Vertrauen, als er am Donnerstag noch mit mir plauderte."

"Koseleger voll Vertrauen! Na, dann geht es gewiß in die Brüche. Wo Koseleger Amen sagt, das ist schon so gut wie lette Olung. Er hat keine glückliche Hand, dieser Ihr Amtsbruder und Vorgeseiter."

"Ich teile leider einigermaßen Ihre Bedenken gegen ihn. Aber was vielleicht mit ihm verschnen kann, er hat angenehme Formen und durchaus etwas Verbindliches."

"Das hat er. Und doch, so sehr ich sonst für Formen und Verbindlichkeiten bin, nicht für seine. Man soll einem Menschen nicht seinen Namen vorhalten. Aber Roseleger! Ich weiß immer nicht, ob er mehr Kose oder mehr Leger ist; viels leicht beides gleich. Er ist wie ne Baisertorte, süß, aber ungesund. Nein, Lorenzen, da bin ich doch mehr für Sie. Sie taugen auch nicht viel, aber Sie sind doch wenigstens ehrlich."

"Bielleicht," fagte Lorenzen. "Übrigens hat Roseleger in, mitten seiner Berbindlichkeiten und schönen Worte doch auch wieder was Freies, beinah Gewagtes und ist mir da neulich mit Bekenntnissen gekommen, fast wie ein Charakter."

Dubslav lachte hell auf. "Charafter. Aber Lorenzen. Wie können Sie sich so hinters Licht führen lassen. Ich vers wette mich, er hat Ihnen irgendwas über Ihre "Gaben" ges sagt; das ist jeht so Lieblingswort, das die Pastoren immer gegenseitig brauchen. Es soll bescheiden und unpersönlich klingen und sozusagen alles auf Inspiration zurücksühren, für die man ja, wie für alles, was von oben kommt, am Ende nicht kann. Es ist aber gerade dadurch das Hochmütigste... War es so was? Hat er meinen klugen Lorenzen, eh er sich als "Charakter" ausspielte, durch solche Schmeicheleien eingefangen?"

"Es war nicht so, herr von Stechlin. Sie tun ihm hier ausnahmsweise unrecht. Er sprach überhaupt nicht über mich, sondern über sich, und machte mir dabei seine Konfessions. Er gestand mir beispielsweise, daß er sich unglücklich fühle."

"Warum?"

"Weil er in Quadenshennersborf deplaziert fei."

"Deplaziert. Das ift auch solch Wort; bas tenn ich. Wenn man durchaus will, ist jeder deplaziert, ich, Sie, Rrippenstapel, Engelte. Ich mußte Prafes von einem Stammtisch ober viels leicht auch ein Badedirektor sein, Sie Missonar am Kongo, Krippenstapel Rustos an einem markischen Museum und Ens gelte, nun der mußte gleich felbst hinein, Nummer hunderts dreizehn. Deplaziert! Alles bloß Eitelkeit und Großenwahn. Und dieser Roseleger mit dem Konsissorialratskinn! Er war Galopin bei ner Großfürstin; das fann er nicht vergessen, das mit will er's nun swingen, und in seinem Arger und Unmut spielt er sich auf den Charafter aus und versteigt sich, wie Sie fagen, bis zu Konfessions und Gewagtheiten. Und wenn er nun reufsierte (Gott verhut es), so haben Sie den Scheiter, baufenmann comme il faut. Und der erste, der rauf muß. bas find Sie. Denn er wird sofort bas Bedurfnis spuren, seine Gewaatheiten von heute durch irgendein Brandopfer wieder wettzumachen."

Unter diesem Gespräche waren sie schließlich ans dem Walde heraus und näherten sich einem beinah meilenlangen und dis an den Horizont sich ausdehnenden Stück Bruchland, über das mehrere mit Kropsweiden und Silberpappeln beseihte Wege strahlenförmig auf Rheinsberg zuliesen. Alle diese Wege waren beleht, meist mit Fußgängern, aber auch mit Fuhrwerten. Eins davon, aus gelblichem Holz, das hell in der Sonne blinkte, war leicht zu erkennen.

"Da fährt ja Kahler," sagte Dubslav. Überrascht mich beis nah. Es ist nämlich, was Sie vielleicht noch nicht wissen wers den, wieder was einpassiert; er schickte mir heute früh einen Boten mit der Nachricht davon, und daraus schloß ich, er würde nicht zur Wahl kommen. Aber Ermyntrud mit ihrer grans diosen Pflichtvorstellung wird ihn wohl wieder fortgeschickt haben."

"Ift es wieder ein Madchen?" fragte Lorenzen.

"Natürlich, und zwar das siebente. Bei sieben (freilich müssen es Jungens sein) darf man, glaub ich, den Kaiser zu Gevatter laden. Übrigens sind mehrere bereits tot, und alles in allem ist es wohl möglich, daß sich Ermyntrud über das beständige "bloß Mädchen" allerlei Sorgen und Gedanken macht."

Lorenzen nickte. "Kann mir's denken, daß die Prinzessin etwas wie eine zu leistende Sühne darin sieht, Sühne wegen des von ihr getanen Schrittes. Alles an ihr ist ein wenig überspannt. Und doch ist es eine sehr liebenswürdige Dame."

"Wovon niemand überzengter ist als ich," sagte Dubs, lav. "Freilich bin ich bestochen, denn sie sagt mir immer das Schmeichelhafteste. Sie plaudre so gern mit mir, was auch am Ende wohl zutrifft. Und dabei wird sie dann jedesmal ganz ausgelassen, trozdem sie eigentlich hochgradig sentimental ist. Sentimental, was nicht überraschen darf; denn aus Sentimen; talität ist doch schließlich die ganze Katlerei hervorgegangen.

Bin übrigens ernstlich in Sorge, wo Hoheit den richtigen Taufe namen für das Jüngstgeborene hernehmen wird. In diesem Stücke, vielleicht dem einzigen, ist sie nämlich noch ganz und gar Prinzessen geblieben. Und Sie, lieber Lorenzen, werden das bei sicherlich mit zu Rate gezogen werden."

"Was ich mir nicht schwierig denken kann."

"Sagen Sie bas nicht. Es gibt in diesem Falle viel weniger Brauchbares, als Sie sich vorzustellen scheinen. Prinzessinnen: namen an und für sich, ohne weitere Zutat, ja, die gibt es ges nug. Aber damit ist Ermnntrud nicht zufrieden: sie verlangt ihrer Natur nach zu dem Onnastisch/Genealogischen auch noch etwas poetisch Marchenhaftes. Und das fompliziert die Sache gang erheblich. Sie konnen das sehen, wenn Sie die Raplersche Kinderstube durchmustern oder sich die Ramen der bisher Ges tauften ins Gedachtnis gurudrufen. Die Raplersche Kronprins sek heißt natürlich auch Ermyntrud. Und dann kommen ebenso selbstverständlich Dagmar und Thnra. Und danach begegnen wir einer Inex und einer Maud und zulett einer Arabella. Aber bei Arabella konnen Sie schon deutlich eine gewisse Berlegens heit wahrnehmen. Ich wurde ihr, wenn sie sich wegen des Junastgeborenen an mich wendete, was Altjudisches vorschlagen; das ist schließlich immer das Beste. Was meinen Sie zu Res beffa?"

Lorenzen kam nicht mehr dazu, Dubslav diese Frage zu beantworten, denn eben jetzt waren sie durch das Stud Bruch; land hindurch und rasselten bereits über einen ein weiteres Gespräch unmöglich machenden Steindamm weg, scharf auf Rheinsberg zu.

Dubslav war in ausgezeichneter Laune. Das prachtvolle herbstwetter, dazu das bunte Leben, alles hatte seine Stims mung gehoben, am meisten aber, daß er unterwegs und beim Passeren der Hauptstraße bereits Gelegenheit gehabt hatte,

verschiedene gute Freunde zu begrüßen. Von der Kirche her schling es zehn, als er vor dem als Wahllofal etablierten Gasts hause "Zum Prinzregenten" hielt, in dessen Front denn auch bereits etliche mehr oder weniger verwogen aussehende Wahls manner standen, alle bemüht, ihre Zettel an mutmaßliche Parteigenossen auszuteilen.

Drinnen im Saal war der Wahlakt icon im Gange. hinter der Urne prafibierte der alte herr von Zühlen, ein guter Siebe giger, der die groteskesten Feudalansichten mit ebenso grotese fer Bonhomie zu verbinden wußte, was ihm, auch bei seinen politischen Gegnern, eine große Beliebtheit sicherte. Neben ibm. links und rechts, sagen herr von Stobed und herr van dem Veerenboom, letterer ein hollander aus der Gegend von Delft, ber vor wenig Sahren erst ein großes Gut im Ruppiner Kreise gekauft und sich seitdem zum Preußen und, was noch mehr sagen wollte, jum "Grafschaftler" herangebildet hatte. Man sah ihn aus allen möglichen Gründen — auch schon um seines ,van' willen — nicht gang für voll an, ließ aber nichts davon merken, weil er ber bei ben meisten Grafschaftlern stark ins Gewicht fallenden Haupteigenschaft eines por so und soviel Nahren in Batavia geborenen hollandischziavanischen Raffees handlers nicht entbehrte. Seines Nachbarn von Storbeck Lebensgeschichte war durchschnittsmäßiger. Unter denen, die sonft noch am Romiteetisch saken, befand sich auch Rakler, den Ermnne trud (wie Dubslav gang richtig vermutet) mit der Bemerkung. "baß im modernen burgerlichen Staate Wahlen fo gut wie Rämpfen sei," von ihrem Wochenbette fortgeschickt hatte. "Das Rind wird inzwischen mein Engel sein, und bas Gefühl erfüllter Pflicht soll mich bei Kraft erhalten." Auch Gundermann, der immer mit dabei sein mußte, saß am Komiteetisch. Sein Benehmen hatte was Aufgeregtes, weil er — wie Lorenzen bereits angedeutet — wirklich im geheimen gegen Dubslap intrigiert batte. Dag er felber unterliegen wurde, mar flar und beschäf: tigte ihn kaum noch, aber ihn erfüllte die Sorge, daß sein voraufs gegangenes doppeltes Spiel vielleicht an den Lag kommen könne.

Dubslav wollte die Sache gern hinter sich haben. Er trat beshalb, nachdem er fich braußen mit einigen Befannten begrüßt und an jeden einzelnen ein paar Worte gerichtet hatte, vom Vorplat her in das Wahllokal ein, um da so rasch wie moglich seinen Zettel in die Urne ju tun. Es traf ihn bei dieser Prozedur ber Blid bes alten gublen, ber ihm in einer Mischung von Reiers lichkeit und Ulf fagen zu wollen schien: "Ja, Stechlin, bas bilft nu mal nicht; man muß die Komodie mit durchmachen." Dubslav tam übrigens faum bagu, von biesem Blide Notig ju nehmen, weil er Kaplers gewahr wurde, dem er sofort ents gegentrat, um ihm durch einen Sandebrud ju bem flebenten Tochterchen zu gratulieren. An Gundermann ging der Alte obne Notiznahme vorüber. Dies war aber nur Zufall; er wußte nichts von ben Zweideutigkeiten bes Siebenmublners, und nur dieser selbst, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, wurde verlegen und empfand des Alten Saltung wie eine Absage.

Als Dubslav wieder draußen war, war natürlich die große Frage: "Ja, was jeht tun?" Es ging erst auf elf, und vor sechs war die Geschichte nicht vorbei, wenn sich's nicht noch länger hinzog. Er sprach dies auch einer Anzahl von Herren aus, die sich auf einer vor dem Gasthause siehenden Bant nies dergelassen und hier dem Lifdrassen des "Prinzregenten", der sonst immer erst nach dem Diner auftauchte, vorgreisend zugesprochen hatten.

Es waren ihrer fünf, lauter Kreis, und Parteigenossen, aber nicht eigentlich Freunde, denn der alte Dubslav war nicht sehr für Freundschaften. Er sah zu sehr, was jedem einzelnen fehlte. Die da saßen und aus purer Langeweile sich über die Vorzüge von Allasch und Chartreuse stritten, waren die Herren von Wolchow, von Krangen und von Enewtow,

dazu Baron Beetz und ein Freiherr von der Nonne, den die Natur mit besonderer Rücksicht auf seinen Namen geformt zu haben schien. Er trug eine hohe schwarze Krawatte, darauf ein kleiner vermickerter Kopf saß, und wenn er sprach, war es, wie wenn Mäuse pfeisen. Er war die komische Figur des Kreises und wurde gehänselt, nahm es aber nicht übel, weil seine Nutter eine schlessiche Eräsin auf "inski" war, was ihm in seinen Augen ein solches Übergewicht sicherte, daß er, wie Friedrich der Große, jeden Augenblick bereit war, "die sich etwa einstellenden Paszquille niedriger hängen zu lassen".

"Ich denke, meine Herren," sagte Dubslav, "wir gehen in den Park. Da hat man doch immer was. An der einen Stelle ruht das Herz des Prinzen, und an der andern Stelle ruht er selbst und hat sogar eine Pyramide zu Häupten, wie wenn er Sesostris gewesen wäre. Ich würde gern einen andern nennen, aber ich kenne bloß den."

"Natürlich gehen wir in den Park," fagte von Gnewkow. "Und es ist schließlich immer noch ein Glück, daß man so was hat . . . ."

"Und auch ein Glüch," ergänzte von Wolchow, "daß man solchen Wahltag wie heute hat, der einen ordentlich zwingt, sich mal um historisches und Bildungsmäßiges zu kümmern. Bismarcken is es auch mal so gegangen, noch dazu mit ner reichen Amerikanerin, und hat auch gleich (das heißt eigentlich lange nacher) das rechte Wort dafür gefunden."

"Der hat immer das rechte Wort gefunden."

"Immer. Aber weiter, Molchow."

"... Und als nun also die reiche Amerikanerin so runde vierzig Jahr später ihn wiedersah und sich bei ihm bedanken wollte von wegen des Bildermuseums, in das er sie halb aus Berlegenheit und halb aus Ritterlichkeit begleitet und ihr mutmaßlich alle Bilder falsch erklärt hatte, da hat er all diesen Dank abgewiesen und ihr — ich seh und hor ihn ordentlich — in aller Fidelität gesagt, sie habe nicht ihm, sondern er habe ihr

zu danken, denn wenn jener Tag nicht gewesen wäre, so hätt er das ganze Bildermuseum höchstwahrscheinlich nie zu sehen gekriegt. Ja, Glück hat er immer gehabt. Im großen und im kleinen. Es sehlt bloß noch, daß er hinterher auch noch General, direktor der königlichen Museen geworden wäre, was er schließ; lich doch auch noch gekonnt hätte. Denn eigentlich konnt er alles und ist auch beinah alles gewesen."

"Ja," nahm Gnewtow, der aus Langeweile viel gereift war, seinen Urgedanken, daß solcher Park eigentlich ein Glud sei, wieder auf. "Ich finde, was Molchow da gesagt hat, gang richtig; es tommt drauf an, daß man reingezwungen wird, sonst weiß man überhaupt gar nichts. Wenn ich so bloß an Italien jurudbente. Geben Sie, ba lauft man nu fo rum, mas einen boch am Ende strapziert, und babei bieser ewige pralle Sonnen, schein. Ein paar Stunden geht es; aber wenn man nu schon zweimal Kaffee getrunken und Granito gegessen hat, und es ist noch nicht mal Mittag, ja, ich bitte Sie, was hat man ba? Bas fångt man da an? Gradezu schrecklich. Und da kann ich Ihnen bloß sagen, da bin ich ein tirchlicher Mensch geworden. Und wenn man bann so von der Seite ber ftill eintritt und hat mit einem Male die Kuble um sich rum, ja, da will man gar nicht wieder raus und fleht sich so seine funfzig Bilder an, man weiß nicht wie. Is doch immer noch besser als draußen. Und die Zeit vergeht, und die Stunde, wo man was Regulares friegt, lappert sich so beran."

"Ich glaube doch," sagte der für kirchliche Kunst schwärmende Baron Beeth, "unser Freund Enewkow unterschätzt die Wirskung, die, vielleicht gegen seinen Willen, die Quattrozentisten auf ihn gemacht haben. Er hat ihre Macht an sich selbst empfunden, aber er will es nicht wahr haben, daß die Frische von ihnen ausgegangen sei. Jeder, der was davon versteht..."

"Ja, Baron, das is es eben. Wer was davon versteht! Aber wer versteht was davon? Ich jedenfalls nicht." Unter diesen Worten war man, vom "Prinzregenten" aus, die Hauptstraße hinuntergeschritten und über eine kleine Brücke fort erst in den Schloßhof und dann in den Park einzgetreten. Der See plätscherte leis. Kähne lagen da, mehrere an einem Steg, der von dem Riesuser her in den See hineinlief. Ein paar der Herren, unter ihnen auch Dubslav, schritten die ziemlich wacklige Bretterlage hinunter und blicken, als sie bis ans Ende gekommen waren, wieder auf die beiden Schloßsstügel und ihre kurz abgestumpften Türme zurück. Der Turm rechts war der, wo Kronprinz Fritz sein Arbeitszimmer ges habt hatte.

"Dort hat er gewohnt," sagte von der Nonne. "Wie bes grenzt ist doch unser Können. Mir weckt der Andlick solcher Fridericianischen Stätten immer ein Schmerzgefühl über das Unzulängliche des Menschlichen überhaupt, freilich auch wieder ein Hochgefühl, daß wir dieser Unzulänglichkeit und Schwäche Herr werden können. Lod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Steg? Dieser König. Er war ein großer Seist, gewiß; aber doch auch ein verirrter Seist. Und je patriotischer wir fühlen, je schmerzlicher berührt uns die Frage nach dem Heil seiner Seele. Die Seelenmessen — das empsind ich in solchem Augenblicke — sind doch eine wirklich trossspendende Seite des Katholizismus, und daß es (selbswerständlich unter Sewähr eines höchsten Willens) in die Wacht überlebender gelegt ist, eine Seele freizubeten, das ist und bleibt eine große Sache."

"Nonne," sagte Wolchow, "machen Sie sich nicht komisch. Was haben Sie für ne Vorstellung vom lieben Gott? Wenn Sie kommen und den alten Frigen freibeten wollen, werden Sie rausgeschmissen."

Baron Beeh — auch ein Anzweifler des Philosophen von Sanssouci — wollte seinem Freunde Nonne zu hilfe kommen und erwog einen Augenblick ernstlich, ob er nicht seinen in der ganzen Grafschaft längst bekannten Vortrag über die "schiefe

Ebene" oder "c'est le premier pas qui coute" noch einmal zum besten geben solle. Rlugerweise jedoch ließ er es wieder fallen und war einverstanden, als Dubslav sagte: "Weine Herren, ich meinerseits schlage vor, daß wir unsern Auslug von dem Wackelstege, drauf wir hier stehen (jeden Augendlick kann einer von uns ins Wasser fallen), endlich aufgeben und uns lieber in einem der hier herumliegenden Kähne über den See setzen lassen. Unterwegs, wenn noch welche da sind, können wir Teichrosen psiüden und drüben am andern User den großen Prinz-Heinrich; Obelisten mit seinen franzdsischen Inschriften durchstudieren. Solche Rekapitulation stärkt einen immer historisch und patriotisch, und unser Etappensranzdsisch tommt auch wieder zu Kräften."

Alle waren einverstanden, selbst Ronne.

Begen vier mar man von dem Ausfluge gurud und hielt wieder vor dem "Pringregenten", auf einem mit alten Baumen besetten Plat, der wegen seiner Dreiecksform ichon von alter Zeit her den Namen Triangelplat führte. Die Mahlrefuls tate lagen noch feineswegs ficher por; es ließ sich aber schon siemlich deutlich erkennen, daß viele Fortschrittlerstimmen auf den sozialdemokratischen Randidaten, Feilenhauer Lorges low, übergeben würden, der, tropbem er nicht verschlich zu: gegen war, die fleinen Leute hinter fich hatte. hunderte seiner Parteigenossen standen in Gruppen auf dem Triangelplat ums ber und unterhielten sich lachend über die Wahlreden, die wahe rend der letten Tage teils in Rheinsberg und But, teils auf bem platten Lande von Rednern der gegnerischen Parteien ges halten worden maren. Einer ber mit unter ben Baumen Stehenden, ein Intimus Torgelows, war der Drechslergeselle Sobertopp, der sich schon lediglich in seiner Eigenschaft als Drechslergefelle eines großen Unsehens erfreute. Jeder dachte: ber fann auch noch mal Bebel werden. "Warum nicht? Bebel

is alt, und dann haben wir den." Aber Soderkopp verstand es auch wirklich, die Leute zu packen. Am schärssten ging er gegen Gundermann vor. "Ja, dieser Gundermann, den kenn ich. Brettschneider und Börsenfilou; jeder Groschen is zussammengejobbert. Sieben Mühlen hat er, aber bloß zwei Redensarten, und der Fortschritt ist abwechselnd die "Borsrucht" und dann wieder der "Vater" der Sozialdemokratie. Vielleicht stammen wir auch noch von Gundermann ab. So einer bringt alles fertig."

Unde, während Soberkopp so sprach, war von Baum zu Baum immer näher gerückt und machte seine Notizen. In weiterer Entfernung stand Pyterke, schmunzelnd und sicht; lich verwundert, was Unde wieder alles aufzuschreiben habe.

Pyterkes Verwunderung über das "Aufschreiben" war nur zu berechtigt, aber sie war es um ein gut Teil weniger ges wesen, wenn sich Unckes aufhorchender Diensteifer statt dem Sozialdemokraten Soderkopp lieber dem Gespräch einer nebens stehenden Gruppe zugewandt hätte. Hier plauderten näms lich mehrere "Staatserhaltende" von dem mutmaßlichen Aussgange der Wahl und daß es mit dem Siege des alten Stechlin von Minute zu Minute schlechter stünde. Besonders die Rheinss berger schienen den Ausschlag zu seinen Ungunsten geben zu sollen.

"Hole der Teufel das ganze Rheinsberg!" verschwor sich ein alter Herr von Kraaß, dessen roter Kopf, während er so sprach, immer röter wurde. "Dies elende Nest! Wir bringen ihn wahr und wahrhaftig nicht durch, unsern guten alten Stechelin. Und was das sagen will, das wissen wir. Wer gegen uns stimmt, stimmt auch gegen den König. Das ist all eins. Das ist das, was man jest solidarisch nennt."

"Ja, Kraat," nahm Wolchow, an den sich diese Rede vorzugs; weise gerichtet hatte, das Wort, "nennen Sie's, wie Sie wollen, solidarisch oder nicht; das eine sagt nichts, und das andre sagt auch

nichts. Aber mit Ihrem Wort über Rheinsberg, da haben Sie's freilich getroffen. Aufmuckung war hier immer zu Hause, von Anfang an. Erst frondierte Friß gegen seinen Bater, dann frondierte Heinrich gegen seinen Bruder, und zuleßt frondierte August, unser alter forscher Prinz August, den manche von und ja noch gut gekannt haben, ich sage: frondierte unser alter August gegen die Moral. Und das war natürlich das Schlimmste. (Instimmung und Heiterkeit.) Und bestraft sich zuleßt auch immer. Denn wissen Sie denn, meine Herren, wie's mit Augusten schließlich ging, als er durchaus in den Himmel wollte?"

"Nein. Wie war es denn, Molchow?"

"Ja, er mußte da wohl ne halbe Stunde warten, und als er nu mit nem Anschnauzer gegen Petrus raussahren wollte, da sagte ihm der Fels der Kirche: "Königliche Hoheit, halten zu Snaden, aber es ging nicht anders." Und warum nicht? Er hatte die elftausend Jungfrauen erst in Sicherheit bringen mussen."

"Stimmt, stimmt," sagte Kraaß. "So war der Mte. Der reine Deubelskerl. Aber schneidig. Und ein richtiger Prinz. Und dann, meine Herren, — ja, du mein Gott, wenn man nu mal Prinz is, irgend was muß man doch von der Sachehaben... Und soviel weiß ich, wenn ich Prinz wäre..."

## Zwanzigstes Kapitel

Um sechs stand das Wahlresultat so gut wie fest; einige Meldungen sehlten noch, aber das war aus Ortschaften, die mit ihren paar Stimmen nichts mehr andern konnten. Es lag zutage, daß die Sozialdemokraten einen beinahe glanzenden Sieg davongetragen hatten; der alte Stechlin stand weit zurück, Fortschrittler Raßenstein aus Gransee noch weiter. Im ganzen aber ließen beide bestegte Parteien dies ruhig über

sich ergehen; bei den Freisinnigen war wenig, bei den Konser, vativen gar nichts von Verstimmung zu merken. Dubslav nahm es ganz von der heiteren Seite, seine Parteigenossen noch mehr, von denen eigentlich ein jeder dachte: "Siegen ist gut, aber zu Tische gehen ist noch besser." Und in der Tat, gesgessen mußte werden. Alles sehnte sich danach, bei Forellen und einem guten Chablis die langweilige Prozedur zu vergessen. Und war man erst mit den Forellen fertig und dämmerte der Rehrücken am Horizont herauf, so war auch der Sett in Sicht. Im "Prinzregenten" hielt man auf eine gute Marke.

Durch den oberen Saal hin sog sich die Tafel: der Mehr: sahl nach Ritterautsbesiter und Domanenpachter, aber auch Gerichtstäte, die so gludlich waren, den "Sauptmann in der Reserve" mit auf ihre Karte seten zu konnen. Zu biesem gros d'armée gesellten sich Korsts und Steuerbeamte, Rents meister, Prediger und Enmnassallehrer. Un der Svipe dieser stand Reftor Thormener aus Rheinsberg, der große, vorstehende Augen, ein mächtiges Doppelkinn, noch mächtiger als Roseleger, und außerdem ein Renommee wegen seiner Geschichten hatte. Daß er nebenher auch ein in der Wolle gefärbter Konservativer war, versteht sich von selbst. Er hatte, was aber schon Jahr: jehnte jurudlag, den großartigen Gedanten gefaßt und vers wirklicht: die ostelbischen Provinzen, da, wo sie strauchelten, burch Sustav Ruhnsche Bilberbogen auf den richtigen Pfad jurudjuführen, und war dafür deforiert worden. Es bieß benn auch von ihm, "er gelte was nach oben bin." was aber nicht recht zutraf. Man fannte ihn "oben" ganz gut.

Um halb sieben (Lichter und Kronleuchter brannten bereits) war man unter den Klängen des Tannhäusermarsches die hie und da schon ausgelausene Treppe hinausgestiegen. Unmittels bar vorher hatte noch ein Schwanken wegen des Präsidiums bei Tafel stattgefunden. Einige waren für Dubslav gewesen, weil man sich von ihm etwas Anregendes versprach, auch speziell

mit Rudficht auf die Situation. Aber die Majoritat hatte doch schließlich Dubslavs Borfit als gang undenfbar abgelehnt, da der Edle herr von Alten-Friefad, trop feiner hoben Jahre, mit gur Wahl gefommen war; der Edle herr von Alten-Friefad, fo bieß es, fei boch nun mal - und von einem gemiffen Standpunft aus auch mit Fug und Recht — ber Stols ber Graffchaft, überhaupt ein Unifum, und ob er nun sprechen tonne ober nicht, bas fet, wo fich's um eine Pringipienfrage handle, durchaus gleiche gultig. Überhaupt, die gange Geschichte mit dem "Sprechens tonnen" sei ein moderner Unfinn. Die einfache Tatsache, baß der Alte von Alten-Friesack dafage, sei viel, viel wichtiger als eine Rede, und sein großes Prabendenfreut giere nicht bloß ihn, sondern den gangen Tisch. Einige sprächen freilich immer von seinem Gobengesicht und seiner Säglichkeit, aber auch das schade nichts. Heutzutage, wo die meisten Menschen einen Friseurtopf hatten, sei es eine ordentliche Erquidung, einem Gesicht zu begegnen, bas in seiner Eigenart eigentlich gar nicht unterzubringen fei. Diefer von dem alten Bublen, trot feiner Borliebe für Dubslav, eindringlich gehaltenen Rede war alls gemein jugestimmt worden, und Baron Beet hatte den gobens haften Alten/Friefacter an seinen Ehrenplat geführt. Natür/ lich gab es auch Schandmäuler. An ihrer Spige stand Molchow, ber dem neben ihm sigenden Ragler guffusterte: "Wahres Glud, Ragler, daß der Alte druben die große Blumenvase vor sich hat; sonst, so bei veau en tortue, — vorausgesetzt, daß so was Feines überhaupt in Sicht sieht—wurd ich der Sache nicht gewachsen sein."

Und nun schwieg der von einem Thormeperschen Unters lehrer gespielte Tannhäusermarsch, und als eine bestimmte Zeit danach der Moment für den ersten Toast da war, erhob sich Baron Beet und sagte: "Meine Herren. Unser Ebler Herr von AltensFriesack ist von der Pflicht und dem Wunsch erfüllt, den Toast auf Seine Majestat den Kaiser und König auszus

225

bringen." Und während der Alte, das Gesagte bestätigend, mit seinem Glase grüßte, setzte der in seiner alter ego-Rolle verbleibende Baron Beetz hinzu: "Seine Majestät der Kaiser und König lebe hoch!" Der Alten-Friesader gab auch hierzu durch Nicken seine Zustimmung, und während der junge Lehrer abermals auf den auf einer Rheinsberger Schloßauktion erstandenen alten Flügel zweilte, stimmte man an der ganzen Tafel hin das "Heil dir im Siegerkranz" an, dessen erster Bers stehend gesungen wurde.

Das Offizielle war hierdurch erledigt, und eine gewisse Kidelitas, an der es übrigens von Anfang an nicht gefehlt hatte, konnte jest nachhaltiger in ihr Recht treten. Allerdings war noch immer ein wichtiger und zugleich schwieriger Toast in Sicht, der, der sich mit Dubslav und dem ungludlichen Wahlausgange zu beschäftigen hatte. Wer sollte den aus: bringen? Man hing dieser Frage mit einiger Sorge nach und war eigentlich froh, als es mit einemmale hieß, Gundermann werde sprechen. 3mar wußte jeder, daß der Siebenmuhlener nicht ernsthaft zu nehmen sei, ja, daß Sonderbarkeiten und viels leicht sogar Scheiterungen in Sicht stunden, aber man trostete sich, je mehr er scheitere, desto besser. Die meisten waren bereits in erheblicher Aufregung, also sehr unfritisch. Eine kleine Weile verging noch. Dann bat Baron Beet, dem die Rolle des Kestordners zugefallen mar, für herrn von Gundermann auf Siebenmuhlen ums Wort. Ginige sprachen ungeniert weiter; "Ruhe, Ruhe!" riefen andre dazwischen, und als Baron Beet noch einmal an das Glas geklopft und nun, auch seinerseits um Ruhe bittend, eine leidliche Stille hergestellt hatte, trat Gundermann hinter feinen Stuhl und begann, mabrend er mit affektierter Nonchalance seine Linke in die hosentasche stedte:

"Meine herren. Als ich vor so und soviel Jahren in Berlin studierte" ("na nu"), "als ich vor Jahren in Berlin studierte, war da mal ne hinrichtung..."

"Me Wetter, ber fest gut ein."

"... war da mal ne Hinrichtung, weil eine dick Klempners madam, nachdem sie sich in ihren Lehrburschen verliebt, ihren Mann, einen würdigen Alempnermeister, vergiftet hatte. Und der Bengel war erst siedzehn. Ja, meine Herren, soviel muß ich sagen, es kamen damals auch schon dolle Eeschichten vor. Und ich, weil ich den Eeschagnisdirektor kannte, ich hatte Zutritt zu der Hinrichtung, und um mich rum standen lauter Assessen und Referendare, ganz junge Herren, die meisten mit nem Kneiser. Kneiser gab es damals auch schon. Und nun kam die Witwe, wenn man sie so nennen darf, und sah soweit ganz behäbig und beinahe füllig aus, weil sie, was damals viel bes sprochen wurde, nen Kropf hatte, weshalb auch der Blod ganz besonders hatte hergerichtet werden müssen. Sozusagen mit nem Ausschnitt."

"Mit nem Ausschnitt . . .; gut, Gundermann."

"Und als sie nun, ich meine die Delinquentin, all die jungen Referendare sah, wobei ihr wohl ihr Lehrling einfallen mochte..."

"Keine Verspottung unsrer Referendare . . . "

"... Wobei ihr vielleicht ihr Lehrling einfallen mochte, da trat sie ganz nahe an den Schafottrand heran und nickte und zu (ich sage "und," weil sie mich auch ansah) und sagte: "Ja, ja, meine jungen Herrend, dat kommt davon..." Und sehen Sie, meine Herrend, die sed Wort, wenn auch von einer Delinquentin herrührend, din ich seitdem nicht wieder losgeworden, und wenn ich so was erlebe wie heute, dann muß einem solch Wort auch immer wieder in Erinnerung kommen, und ich sage dann auch, ganz wie die Alte damals sagte: "Ja, meine Herren, dat kommt davon." Und wovon kommt es? Von den Sozialdemokraten. Und wovon kommen die Sozialdemokraten?"

"Bom Fortschritt. Alte Geschichte, kennen wir. Bas Neues!"

"Es gibt da nichts Neues. Ich fann nur bestätigen, vom Kortschritt fommt es. Und wovon fommt der ? Davon, daß wir die Abstimmungsmaschine haben und das große haus mit den vier Ecturmen. Und wenn es meinetwegen ohne bas große haus nicht geht, weil das Geld für den Staat am Ende bewilligt werden muß - und ohne Geld, meine herren, geht es' nicht" (Zustimmung: "ohne Geld hort die Gemutlichkeit auf") -. "nun benn, wenn es also sein muß, was ich jugebe, was sollen wir, auch unter berlei gern gemachten Zugeständs niffen, anfangen mit einem Mahlrecht, wo herr von Stechlin gewählt werden soll, und wo sein Rutscher Martin, der ihn zur Wahl gefahren, tatfåchlich gewählt wird oder wenigstens gewählt werden fann. Und der Rutscher Martin unsers herrn von Stechlin ist mir immer noch lieber als dieser Torgelow. Und all das nennt sich Freiheit. Ich nenn es Unfinn, und viele tun besgleichen. Ich bente mir aber, gerade Diese Babl, in einem Kreise, drin das alte Preußen noch lebt, gerade diese Wahl wird dazu beitragen, die Augen oben helle zu machen. Ich fage nicht, welche Augen."

"Shluß, Shluß!"

"Ich komme zum Schluß. Es hieß anno siebzig, daß sich die Franzosen als die "glorreich Besiegten" bezeichnet hätten. Ein stolzes und nachahmenswertes Wort. Auch für uns, meine Herren. Und wie wir, ohne uns was zu vergeben, diesen Sekt aus Frankreich nehmen, so dürsen wir, glaub ich, auch das eben zitierte stolze Klagewort aus Frankreich herübernehmen. Wir sind besiegt, aber wir sind glorreich Besiegte. Wir haben eine Revanche. Die nehmen wir. Und bis dahin in alle Wege: Herr von Stechlin auf Schloß Stechlin, er sebe hoch!"

Alles erhob sich und stieß mit Dubslav an. Sinige freilich lachten, und von Wolchow, als er einen neuen Weinkübel herans bestellte, sagte zu dem neben ihm sigenden Ragler: "Weiß der Himmel, dieser Gundermann ist und bleibt ein Esel. Was

sollen wir mit solchen Leuten? Erst beschreibt er uns die Frau mit nem Krops, und dann will er das große Haus abschaffen. Ungeheure Dämelei. Wenn wir das große Haus nicht mehr haben, haben wir gar nichts; das ist noch unste Nettung und die beinah einzige Stelle, wo wir den Mund (ich sage Mund) einigermaßen auftun und was durchsehen können. Wir müssen mit dem Zentrum paktieren. Dann sind wir egal raus. Und nun kommt dieser Gundermann und will uns auch das noch nehmen. Es ist doch ne Wahrheit, daß sich die Parteien und die Stände jedesmal selbst ruinieren. Das heißt, von "Stänzben" kann hier eigentlich nicht die Rede sein; denn dieser Gunderzmann gehört nicht mit dazu. Seine Mutter war ne Hebamme in Wrießen. Drum drängt er sich auch immer vor."

Bald nach Gundermanns Rede, die schon eine Urt Nache spiel gewesen war, flusterte Baron Beet dem Alten/Friefacter ju, daß es Zeit sei, die Tafel aufzuheben. Der Alte wollte jes boch noch nicht recht, denn wenn er mal saß, saß er; aber als gleich danach mehrere Stuhle gerückt wurden, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich anzuschließen, und unter den Klangen bes "hohenfriedbergers" — der "Prager", darin es heißt: "Schwerin fallt," ware mit Rudficht auf die Gefamtsituation vielleicht vaklicher gewesen — tehrte man in die Parterres raume jurud, wo die Majoritat dem Kaffee jusprechen wollte, während eine kleine Gruppe von Allertapfersten in die Straße hinaustrat, um da, unter den Baumen des "Triangelplages," fich bei Seft und Rognaf des weiteren bene ju tun. Obenan faß von Molchow, neben ihm von Kraak und van Veerenboom; Molchow gegenüber Direktor Thormeyer und der bis dahin mit der Kestmusik betraute Lehrer, der bei solchen Gelegens beiten überhaupt Thormeners Ablatus mar. Sonderbarers weise batte sich auch Ratler bier niedergelassen (er sehnte sich wohl nach Eindrücken, die jenseits aller "Pflicht" lagen), und neben ihm, was beinahe noch mehr überraschen konnte, saß

von der Nonne. Wolchow und Thormeyer führten das Wort. Von Wahl und Politik — nur über Gundermann fiel gelegents lich eine spöttische Bemerkung — war längst keine Rede mehr, statt dessen besleißigte man sich, die neuesten Alatschgeschichten aus der Grafschaft heranzuziehen. "Ist es denn wahr," sagte Kraatz, "daß die schöne Lilli nun doch ihren Vetter heiraten wird, oder richtiger, der Vetter die schöne Lilli?"

"Better?" fragte Peerenboom.

"Ach, Peerenboom, Sie wissen auch gar nichts; Sie sitzen immer noch zwischen Ihren Delfter Racheln und waren doch schon ne ganze Weile hier, als die LillisSeschichte spielte."

Peerenboom ließ sich's gesagt sein und begrub jede weitere Frage, was er, ohne sich zu schädigen, auch ganz gut konnte, da fein Zweifel war, daß der, der das Lillis Thema herausbeschworen, über kurz oder lang ohnehin alles klarlegen würde. Das gesschah denn auch.

"Ja, diese verdammten Kerle," suhr von Kraah sort, "diese Lehrer! Entschuldigen Sie, Luchardt, aber Sie sind ja beim Eymnasium, da liegt alles anders, und der, der hier ne Rolle spielt, war ja natürlich bloß ein Haussehrer, Hauslehrer bei Lillis jüngstem Bruder. Und eines Tages waren beide weg, der Kandidat und Lilli. Selbstverständlich nach England. Es kann einer noch so dumm sein, aber von Eretna Ereen hat er doch mal gehört oder gelesen. Und da wollten sie denn auch beide hin. Und sind auch. Aber ich glaube, der Eretna Ereen, sche darf nicht mehr trauen. Und so nahmen sie denn Lodz gings in London, ganz ohne Trauung. Und es ging auch so, bis ihnen das kleine Seld ausging."

"Ja, das kennt man."

"Und da kamen sie denn also wieder. Das heißt, Lilli kam wieder. Und sie war auch schon vorher mit dem Vetter so gut wie verlobt gewesen."

"Und der sprang nu ab?"

"Nicht so ganz. Ober eigentlich gar nicht. Denn Lilli ist sehr hubsch und nebenher auch noch sehr reich. Und da soll denn der Better gesagt haben, er liebe sie so sehr, und wo man liebe, da verzeihe man auch. Und er halte auch eine Entsühnung für durchaus möglich. Ja, er soll dabei von Purgatorium ges sprochen haben."

"Mißfällt mir, klingt schlecht," sagte Wolchow. "Aber was er vorher gesagt, "Entsühnung," das ist ein schönes Wort und eine schöne Sache. Rur das "Wie," — ach, man weiß immer so wenig von diesen Dingen, — will mir nicht recht einleuchten. Als Christ weiß ich natürlich (so schlimm steht es am Ende auch nicht mit einem), als Christ weiß ich, daß es eine Sühne gibt. Aber in solchem Falle? Thormener, was meinen Sie, was sagen Sie dazu? Sie sind ein Wann von Fach und haben alle Kirchendater gelesen und noch ein paar mehr."

Thormener verklarte sich. Das war so recht ein Thema nach seinem Geschmack; seine Augen wurden größer und sein glattes Gesicht noch glatter.

"Ja," sagte er, während er sich über den Tisch zu Molchow vorbeugte, "so was gibt es. Und es ist ein Glück, daß es so was gibt. Denn die arme Wenschheit braucht es. Das Wort Purgatorium will ich vermeiden, einmal, weil sich mein protes stantisches Gewissen dagegen sträubt, und dann auch wegen des Anklangs; aber es gibt eine Purisikation. Und das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt: Reinheitswiederherstellung. Ein etwas schwerfälliges Wort. Indessen die Sache, drum sich's hier handelt, gibt es doch gut wieder. Sie begegnen diesem Hange nach Restitution überall, und namentlich im Orient — aus dem doch unste ganze Kultur stammt — finden Sie diese Lehre, dieses Dogma, diese Tatsache."

"Ja, ist es eine Tatsache?"

"Schwer zu sagen. Aber es wird als Tatsache genommen. Und das ist ebensogut. Blut subnt." "Blut sühnt," wiederholte Molchow. "Sewiß. Daher haben wir ja auch unsere Duellinstitution. Aber wo wollen Sie hier die Blutsühne hernehmen? In diesem Spezialfalle ganz undurchführbar. Der Haussehrer ist drüben in England geblieben, wenn er nicht gar nach Amerika gegangen ist. Und wenn er auch wiederkame, er ist nicht satisfaktionsfähig. Wär er Reserveofsigier, so hätt ich das längst erfahren . . . "

"Ja, herr von Molchow, das ist die hiesige Anschauung. Etwas primitiv, naturwüchsig, das sogenannte Blutraches prinzip. Aber es braucht nicht immer das Blut des Übeltäters selbst zu sein. Bei den Orientalen . . ."

"Ach, Drientalen ... dolle Gefellschaft ..."

"Nun denn meinetwegen, bei fast allen Bolkern des Ostens sühnt Blut überhaupt. Ja mehr, nach orientalischer Anschauung — ich kann das Wort nicht vermeiden, herr von Wolchow, ich muß immer wieder darauf zurücktommen — nach orientas lischer Anschauung stellt Blut die Unschuld als solche wieder her."

"Na, horen Sie, Reftor."

"Ja, es ist so, meine Herren. Und ich darf sagen, es zählt das zu dem Feinsten und Tiefsinnigsten, was es gibt. Und ich habe da auch neulich erst eine Geschichte gelesen, die das alles nicht bloß so obenhin bestätigt, sondern beinahe groß; artig bestätigt. Und noch dazu aus Siam."

"Aus Siam?"

"Ja, aus Siam. Und ich würde Sie damit behelligen, wenn die Sache nicht ein bischen zu lang wäre. Die Herren vom Lande werden so leicht ungeduldig, und ich wundere mich oft, daß sie die Predigt bis zu Ende mitanhören. Daneben ist freilich meine Geschichte aus Siam . . ."

"Erzählen, Direktorchen, erzählen."

"Nun denn, auf Ihre Gefahr. Freilich auch auf meine . . . Da war also, und es ist noch gar nicht lange her, ein König von Siam. Die Siamesen haben nämlich auch Könige."

"Nu, natürlich. So tief stehen sie doch nicht."

"Also da war ein Konig von Siam, und dieser König hatte eine Lochter."

"Klingt ja wie aus'm Marchen."

"Ist auch, meine Herren. Eine Tochter, eine richtige Prinzessin, und ein Nachbarfürst (aber von geringerem Stande, so daß man doch auch hier wieder an den Kandidaten erinnert wird) — dieser Nachbarfürst raubte die Prinzessin und nahm sie mit in seine Heimat und seinen Harem, troß alles Sträusbens."

"Ra, na."

"So wenigstens wird berichtet. Aber der König von Siam war nicht der Mann, so was ruhig einzusteden. Er unternahm vielmehr einen heiligen Krieg gegen den Nachbarfürsten, schlug ihn und führte die Prinzessin im Triumphe wieder zustück. Und alles Bolk war wie von Sieg und Glück berauscht. Aber die Prinzessin selbst war schwermütig."

"Kann ich mir benten. Wollte wieder weg."

"Nein, ihr herren. Wollte nicht gurud. Denn es war eine febr feine Dame, die gelitten hatte . . ."

"Ja. Aber wie ..."

"Die gelitten hatte und fortan nur dem einen Gedanken ber Entsühnung lebte, dem Gedanken, wie das Unheilige, das Berührtsein, wieder von ihr genommen werden könne."

"Geht nicht. Berührt is berührt."

"Mitnichten, herr von Molchow. Die hohe Priesterschaft wurde herangezogen und hielt, wie man hier vielleicht sagen würde, einen Synod, in dem man sich mit der Frage der Entssühnung oder, was dasselbe sagen will, mit der Frage der Wiederherstellung der Virginität beschäftigte. Man kam überein (oder fand es auch vielleicht in alten Büchern), daß sie in Blut gebadet werden musse."

"Brrr."

"Und zu diesem Behuse wurde sie bald danach in eine Tempelhalle geführt, drin zwei mächtige Wannen standen, eine von rotem Porphyr und eine von weißem Marmor, und zwisschen diesen Wannen, auf einer Art Treppe, stand die Prinzessin selbst. Und nun wurden drei weiße Büffel in die Tempelhalle gebracht, und der Hohepriester trennte mit einem Schnitt jedem der drei das Haupt vom Rumpf und ließ das Blut in die daneben stehende Porphyrwanne sließen. Und jest war das Bad bereitet, und die Prinzessin, nachdem stamessische Jungsfrauen sie entsleidet hatten, stieg in das Büffelblut hinab, und der Hohepriester nahm ein heiliges Sesäß und schöpfte damit und goß es aus über die Prinzessin."

"Eine starke Geschichte; bei Tisch hatt ich mehrere Gange passeren lassen. Ich find es doch entschieden zu viel."

"Ich nicht," sagte der alte Zühlen, der sich inzwischen einzgefunden und seit ein paar Minuten mit zugehört hatte. "Was heißt zuviel oder zu stark? Stark ist es, soviel geb ich zu; aber nicht zu stark. Daß es stark ist, das ist ja eben der Wiß von der Sache. Wenn die Prinzessin bloß einen Lebersleck gehabt hätte, so sänd ich es ohne weiteres zu stark; es muß immer ein richtiges Verhältnis da sein zwischen Mittel und Zweck. Ein Lebersleck ist gar nichts. Aber bedenken Sie, ne richtige Prinzessin als Stavin in einem Harem; da muß denn doch ganz anders vorzgegangen werden. Wir reden jeht so viel von "großen Mitteln". Ia, meine Herren, auch hier war nur mit großen Mitteln was auszurichten."

"Igni et ferro," bestätigte der Rektor.

"Und," fuhr der alte Zühlen fort, "soviel wird jedem eins leuchten, um den Teufel auszutreiben (als den ich diesen Nachbarfürsten und seine Tat durchaus ansehe), dazu mußte was Besonderes geschehn, etwas Beelzebubartiges. Und das war eben das Blut dieser drei Büffel. Ich sind es nicht zu viel."

Thormener hob fein Glas, um mit dem alten Bublen ans justoßen. "Es ist genau so, wie herr von gublen saat. Und tulest geschah denn auch gludlicherweise das, was unfre mehr auf Schonheit gerichteten Bunsche - benn wir leben nun mal in einer Belt der Schonheit - jufriedenstellen konnte. Direkt aus der Porphyrmanne stieg die Pringessin in die Mars mormanne, drin alle Wohlgeruche Arabiens ihre heimstätte hatten, und alle Priester traten mit ihren Schöpffellen aufs neue heran, und in Rastaden ergoß es sich über die Pringessin, und man fah ordentlich, wie die Schwermut von ihr abfiel und wie all das wieder aufblühte, was ihr der rauberische Nach: barfürst genommen. Und zulett schlugen die Dienerinnen ihre herrin in schneeweiße Gewander und führten sie bis an ein Lager und fächelten sie hier mit Pfauenwedeln, bis sie den Ropf still neigte und entschlief. Und ist nichts zurüchgeblieben, und ift spater die Sattin des Konigs von Annam geworden. Er soll allerdings fehr aufgeklart gewesen sein, weil Frankreich schon seit einiger Zeit in seinem Lande berrschte."

"Hoffen wir, daß Lillis Better auch ein Ginsehen hat."
"Er wird, er wird."

Darauf stieß man an, und alles brach auf. Die Wagen waren bereits vorgefahren und standen in langer Reihe zwischen dem "Prinzregenten" und dem Triangelplaß.

Auch der Stechliner Wagen hielt schon, und Martin, um sich die Zeit zu vertreiben, knipste mit der Peitsche. Dubslav suchte nach seinem Pastor und begann schon ungeduldig zu werden, als Lorenzen endlich an ihn herantrat und um Entsschuldigung bat, daß er habe warten lassen. Aber der Obersförster sei schuld; der habe ihn in ein Gespräch verwickelt, das auch noch nicht beendet sei, weshalb er vorhabe, die Rückfahrt mit Kabler gemeinschaftlich zu machen.

Dubslav lachte. "Na, dann mit Gott. Aber laffen Sie sich nicht zu viel erzählen. Ermyntrud wird wohl die Haupts

rolle spielen oder noch wahrscheinlicher der neuzusindende Rame. Werde wohl recht behalten . . . Und nun vorwärts, Martin." Damit aina es über das bolverige Vsiaster fort.

In der Stadt war schon alles still; aber draußen auf der Landstraße kam man an großen und kleinen Trupps von Häuslern, Teerschwelern und Glashüttenleuten vorüber, die sinen guten Tag gemacht hatten und nun singend und johilend nach Hause zogen. Auch Frauensvolk war dazwischen und gab allem einen Beigeschmad.

So trabte Dubslav auf den als halber Weg geltenden Nehmitssee zu. Nicht weit davon befand sich ein Kohlenmeiler, Dietrichsofen, und als Martin jest um die nach Süden vors geschobene Seespitze herumbiegen wollte, sah er, daß wer am Wege lag, den Oberkörper unter Gras und Binsen versieckt, aber die Füße quer über das Fahrgeleise.

Martin hielt an. "Gnädiger herr, da liegt wer. Ich glaub, as ist der alte Luren."

"Turen, der alte Guffel von Dietrichsofen?"

"Ja, gnädiger Herr. Ich will mal sehen, was es mit ihm is."

Und dabei gab er die Leinen an Dubskav und stieg ab und ruttelte und schüttelte den am Wege Liegenden. "Awer Turen, wat moakst du denn hier? Wenn keen Woonschien wiehr, wiehrst du nu all kaput."

"Joa, joa," sagte der Alte. Aber man sah, daß er ohne rechte Besinnung war.

Und nun stieg Dubslav auch ab, um den ganz Unbehilslichen mit Martin gemeinschaftlich auf den Rücksitz zu legen. Und bei dieser Prozedur kam der Trunkene einigermaßen wieder zu sich und sagte: "Nei, nei, Martin, nich doa; pack mi lewer vorn upp'n Bock."

Und wirklich, sie hoben ihn da hinauf, und da saß er nun

auch gang still und sagte nichts. Denn er schämte fich vor dem gnabigen herrn.

Endlich aber nahm dieser wieder das Wort und sagte: "An sage mal, Turen, kannst du denn von dem Branntwein nich lassen? Legst dich da hin; is ja schon Nachtfrost. Noch ne Stunde, dann warst du dod. Waren sie denn alle so?"

"Mehrschtendeels."

"Und da habt ihr denn für den Katenstein gestimmt?"
"Nei, gnädger Herr, vor Katenstein nich."

Und nun schwieg er wieder, während er vorn auf dem Bock unsicher hin und her schwankte.

"Na, man raus mit der Sprache. Du weißt ja, ich reiß keinem den Kopp ab. Is auch alles egal. Also für Kahen; stein nich. Na, für wen denn? "

"For Torgelow'n."

Dubslav lachte. "Für Torgelow, den euch die Berliner hergeschickt haben. hat er denn schon was für euch getan?"
"Nei, noch nich."

"Na, warum denn?"

"Joa, se seggen joa, he will wat for uns duhn un is so sibr for de armen Lud. Un denn triegen wi joa'n Stud Tuffels land. Un se seggen vot, he is klöger, as de annern sinn."

"Wird wohl. Aber er is doch noch lange nich so flug, wie ihr dumm seid. Habt ihr denn schon gehungert?"

"Nei, bat grad nich."

"Na, das fann auch noch fommen."

"Ach, gnadger Herr, dat wihrd joa woll nich."

"Na, wer weiß, Turen. Aber hier is Dietrichsofen.

Nu steigt ab und seht Euch vor, daß Ihr nicht fallt, wenn die Pferde anrucken. Und hier habt Ihr was. Aber nich mehr für heut. Für heut habt Ihr genug. Und nu macht, daß Ihr zu Bett kommt, und träumt von "Tüffelland"."

## In Mission nach England

## Einundzwanzigstes Rapitel

Moldemar erfuhr am andern Morgen aus Zeitungs, telegrammen, daß der sozialdemokratische Randidat, Reilens hauer Torgelow, im Wahlfreise Rheinsberg/Bus gestegt habe. Bald darauf traf auch ein Brief von Lorenzen ein, der zunächst die Telegramme bestätigte und am Schlusse hinzusette, daß Dubslav eigenflich herzlich froh über den Ausgang sei. Woldes mar war es auch. Er ging davon aus, daß sein Bater wohl das Zeug habe, bei Dressel oder Borchardt mit viel gutem Mens schenverstand und noch mehr Eulenspiegelei seine Meinung über allerhand politische Dinge zum besten zu geben: aber im Reichstage fache und sachgemäß sprechen, das konnt er nicht und wollt er auch nicht. Woldemar war so durchdrungen das von, daß er über die Vorstellung einer Riederlage, dran er als Sohn des Alten immerhin wie beteiligt war, verhältnismäßig rasch hinwegkam, pries es aber boch, um eben diese Zeit mit einem Rommando nach Offpreußen hin betraut zu werden, das ihn auf ein paar Wochen von Berlin fernhielt. Kam er dann zurud, so waren Anfragen in dieser Wahlangelegenheit nicht mehr zu befürchten, am wenigsten innerhalb seines Regiments, in dem man sich, von ein paar Intimsten abgesehen, eigentlich schon jest über den unliebsamen Zwischenfall ausschwieg.

Und in Schweigen hullte man sich auch am Kronprinzens ufer, als Wolbemar hier am Abend vor seiner Abreise noch einmal vorsprach, um sich bei der gräflichen Familie zu verabsschieden. Es wurde nur ganz obenhin von einem abermaligen Siege der Sozialdemokratie gesprochen, ein absichtlich slüchtiges Berühren, das nicht aufstel, weil sich das Gespräch sehr bald um Rex und Szako zu drehen begann, die, seit lange dazu aufgefordert, gerade den Tag vorher ihren ersten Besuch im Bardyschen Hause gemacht und besonders bei dem alten Grasen viel Entgegenkommen gefunden hatten. Auch Melussine hatte sich durch den Besuch-der Freunde durchaus zufriedens gestellt gesehen, troßdem ihr nicht entgangen war, was, nach freislich entgegengesetzen Seiten hin, die Schwäche beider ausmachte.

"Wovon der eine zu wenig hat," fagte fie, "davon hat der andre zu viel."

"Und wie zeigte fich bas, gnadigfte Grafin?"

"D, ganz unverkennbar. Es traf sich, daß im selben Augen; blicke, wo die Herren Platz nahmen, drüben die Glocken der Enadenkirche geläutet wurden, was denn — man ist bei solchen ersten Besuchen immer dankbar, an irgendwas anknüpsen zu können — unser Gespräch sofort auß Kirchliche hinüberlenkte. Da legitimierten sich dann beide. Hauptmann Szako, weil er ahnen mochte, was sein Freund in nächster Minute sagen würde, gab vorweg deutliche Zeichen von Ungeduld, während Herr von Rer in der Lat nicht nur von dem "Ernst der Zeiten" zu sprechen ansing, sondern auch von dem Ban neuer Kirchen einen alls gemeinen, uns nahe bevorstehenden Umschwung erwartete. Was mich natürlich erheiterte."

Woldemars Kommando nach Ostpreußen war bis auf Anfang Rovember berechnet, und mehr als einmal sprachen im Verlaufe dieser Zeit Ker und Czako bei den Barbys vor. Freilich immer nur einzeln. Verabredungen zu gemeinschaft; lichem Besuche waren zwar mehrfach eingeleitet worden, aber jedesmal erfolglos, und erst zwei Tage vor Woldemars Rück,

tehr fügte es fich, daß fich die beiden Freunde bei den Barbns trafen. Es war ein gang besonders gelungener Abend, da neben der Baronin Berchtesgaden und Doktor Brichowis auch ein alter Malerprofessor (eine neue Befanntschaft des hauses) jugegen waren, mas eine febr belebte Konversation berbeis führte. Besonders der neben seinen andern Apartheiten auch durch langes weißes haar und große Leuchte-Augen ausges zeichnete Professor hatte - gestüßt auf einen unentwegten Veter/Cornelins/Enthusiasmus - alles hinzureißen gewußt. "Ich bin gludlich, noch die Tage dieses großen und einzig das stehenden Runstlers gesehen zu haben. Sie kennen seine Kartons, die mir das Bedeutendste scheinen, was wir überhaupt hier haben. Auf dem einen Rarton fieht im Vordergrund ein Tubablaser und sett das horn an den Mund, um zu Gericht ju rufen. Diese eine Gestalt balanciert fünf Runstausstellungen, will also sagen netto 15 000 Bilder. Und eben diese Kartons, samt dem Blaser zum Gericht, die wollen sie jest fortschaffen und sagen dabei in naiver Effronterie, solch schwarzes Zeug mit Roblenstrichen durfe überhaupt nicht so viel Raum einnehmen. Ich aber fage Ihnen, meine herrschaften, ein Roblenftrich von Cornelius ift mehr wert als alle modernen Paletten gusammen: genommen, und die Tuba, die dieser Tubablaser da an den Mund sett — verzeihen Sie mir altem Jungling biesen Ras lauer —, diese Tuba wiegt alle Tuben auf, aus denen sie jest ihre Farben herausbruden. Beilaufig auch eine miserable Neuerung. Bu meiner Zeit gab es noch Beutel, und biese Beutel aus Schweinsblase maren viel besser. Ein mahres Glud, daß Konia Friedrich Wilhelm IV. diese jest etablierte Riedergangs epoche nicht mehr erlebt hat, diese Zeit des Abfalls, so recht eigentlich eine Zeit der apokalnptischen Reiter. Bloß zu den dreien, die der große Meister uns da geschaffen hat, ist beut: zutage noch ein vierter Reiter gekommen, ein Mischling von Reid und Ungeschmad. Und dieser vierte sichelt am stärtsten." Alles nicke, selbst die, die nicht ganz so dachten, denn der Alte mit seinem Apostelkopfe hatte ganz wie ein Prophet gessprochen. Nur Melusine blieb in einer stillen Opposition und flusterte der Baronin zu: "Eubabläser. Mir perfonlich ist die Böcklinsche Meerfrau mit dem Fischleib lieber. Ich din freislich Partei."

Die Abende bei den Barbys schlossen immer zu früher Stunde. So war es auch heute wieder. Es schlug eben erst zehn, als Ner und Czako auf die Straße hinaustraten und drüben an dem langgestreckten Ufer Tausende von Lichtern vor sich hatten, von denen die vordersten sich im Wasser spiegelten.

"Ich mochte wohl noch einen Spaziergang machen," sagte Czako. "Was meinen Sie, Ner? Sind Sie mit dabei? Wir gehen hier am Ufer entlang, an den Zelten vorüber dis Belles vue, und da steigen wir in die Stadtbahn und fahren zurück, Sie dis an die Friedrichstraße, ich dis an den Meranderplaß. Da ist jeder von uns in drei Minuten zu Haus."

Rex war einverstanden. "Ein wahres Glück," sagte er, "daß wir und endlich mal getroffen haben. Seit fast drei Woschen kennen wir nun das Haus und haben noch keine Ausssprache darüber gehabt. Und das ist doch immer die Hauptssache. Für Sie gewiß."

"Ja, Ner, das "für Sie gewiß", das sagen Sie so spottisch und überheblich, weil Sie glauben, Ratschen sei was Inferiores und für mich gerade gut genug. Aber da machen Sie meiner Weinung nach einen doppelten Fehler. Denn erstlich ist Rlatschen überhaupt nicht inferior, und zweitens klatschen Sie gerade so gern wie ich und vielleicht noch ein bischen lieber. Sie bleiben nur immer etwas steiser dabei, lehnen meine Frivolitäten zus nächst ab, warten aber eigenslich darauf. Im übrigen dent ich wir lassen all das auf sich beruhn und sprechen lieber von der Hauptsache. Ich sinde, wir können unserm Freunde Stechlin

nicht dankbar genng dafür sein, uns mit einem so liebens, würdigen Hause bekannt gemacht zu haben. Den Wrschowitz und den alten Malerprofessor, der von dem Engel des Serichts nicht loskonnte, — nun die beiden schenk ich Ihnen (ich denke mir, der Maler wird wohl nach Ihrem Geschmacke sein), aber die andern, die man da trifft, wie reizend alle, wie natürlich. Obenan dieser Frommel, dieser Hofprediger, der mir am Teestisch sass noch besser gefällt als auf der Kanzel. Und dann diese danrische Baronin. Es ist doch merkwürdig, daß die Südsdeutschen uns im Gesellschaftlichen immer um einen guten Schritt vorauf sind, nicht von Bildungs, aber von glücklicher Natur wegen. Und diese glückliche Natur, das ist doch die wahre Bildung."

"Ach Czafo, Sie überschäßen das. Es ist ja richtig, wenn Sie da so die Bürstel aus dem großen Kessel herausholen und irgendeine Loni oder Toni mit dem Maßtrug kommt, so sieht das nach was aus, und wir kommen uns wie verhungerte Schulmeister daneben vor. Aber eigentlich ist das, was wir haben, doch das höhere."

"Gott bewahre. Alles, was mit Grammatik und Examen zusammenhängt, ist nie das Höhere. Waren die Patriarchen examiniert, oder Moses oder Christus? Die Pharisäer waren examiniert. Und da sehen Sie, was dabei herauskommt. Aber, um mehr in der Nähe zu bleiben, nehmen Sie den alten Grasen. Er war freilich Botschaftsrat, und das klingt ein bischen nach was; aber eigentsich ist er doch auch bloß ein unexaminierter Naturmensch, und das gerade gibt ihm seinen Charme. Beiläusig, sinden Sie nicht auch, daß er dem alten Stechlin ähnlich sieht?"

"Ja, außerlich."

"Auch innerlich. Natürlich ne andre Nummer, aber doch derselbe Zwirn, — Pardon für den etwas abgehaspelten Beroslinismus. Und wenn Sie vielleicht an Politik gedacht haben, auch da ist wenig Unterschied. Der alte Eraf ist lange nicht so

liberal, und der alte Dubslav lange nicht so junkerlich, wie's aussieht. Dieser Barby, dessen Familie, glaub ich, vordem zu den Reichsunmittelbaren gehörte, dem steckt noch so was von Sottesgnadenschaft' in den Anochen, und das gibt dann die bekannte Sorte von Vornehmheit, die sich den Liberalismus glaubt gönnen zu können. Und der alte Dubslav, nun, der hat dafür das im Leibe, was die richtigen Junker alle haben: ein Stück Sozialdemokratie. Wenn sie gereizt werden, des kennen sie sich selber dazu.

"Sie verkennen das, Czako. Das alles ist ja bloß Spielerei."
"Ja, was heißt Spielerei? Spielen. Wir haben schone alte Fibelverse, die vor der Gefährlichkeit des Mitsdemskeners spielens warnen. Aber lassen wir Dubslav und den alten Barby. Wichtiger sind doch zuletzt immer die Damen, die Gräsin und die Komtesse. Welche wird es? Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, damals, als wir von Kloster Wutz her über den Cremmer Damm ritten. Viel Vertrauen zu Freund Woldes mars richtigem Frauenverständnis hab ich eigentlich nicht, aber ich sage trozdem: Welusine."

"Und ich sage: Armgard. Und Sie sagen es im stillen auch."

Es war zwei Tage vor Woldemars Nückehr aus Oftspreußen, daß Rex und Czako dies Tiergartengespräch führten. Sine halbe Stunde später fuhren sie, wie verabredet, vom Bellevuebahnhof aus wieder in die Stadt zurück. Überall war noch ein reges Leben und Treiben, und Leben war denn auch in dem aus bloß drei Zimmern verschiedener Größe sich zus sammensehenden Kasino der Sardedragoner. In dem zus nächst am Flur gelegenen großen Speisesaale, von dessen Wähden die früheren Kommandeure des Regiments, Prinzen und Nichtsprinzen, herniederblickten, sah man nur wenig Sässe. Daneben aber lag ein Echimmer, das mehr Insassen und mehr flotte

**76\*** 

Bewegung hatte. Hier über dem schräg gestellten Kamin, dein kleines Feuer staderte, hing seit kurzem das Bildnis des "hohen Chefs" des Regiments, der Königin von England, und in der Nähe eben dieses Bildes ein ruhmreiches Erinnes rungsstück aus dem sechsundsechziger und siebziger Kriege: die Trompete, darauf derselbe Mann, Stadstrompeter Wollshaupt, erst am 3. Juli auf der Höhe von Lipa und dann am 16. August bei Marsslas Tour das Regiment zur Attacke ges rusen hatte, dies er an der Seite seines Obersten siel; der Oberst mit ihm.

Dies Echimmer war, wie gewöhnlich, auch heute der bes vorzugte fleine Raum, dein sich jüngere und ältere Offiziere zu Spiel und Plauderei zusammengefunden hatten, unter ihnen die Herren von Wolfshagen, von Herbstelde, von Wohlgemuth, von Grumbach, von Raspe.

"Weiß der Himmel," sagte Raspe, "wir kommen aus den Abordnungen auch gar nicht mehr heraus. Wir haben freilich drei Sendens im Regiment, aber es sind der Sendbotschaften doch fast zwiel. Und diesmal nun auch unser Stechlin dabei. Was wird er sagen, wenn er oben in Ospreußen von der ihm zugedachten Ehre hort. Er wird vielleicht sehr gemischte Gefühle haben. Übermorgen ist er von Trakehnen wieder da, mutmaßlich bei dem scheußlichen Wetter schlecht ajustiert, und dann Hals über Kopf und in großem Trara nach London. Und Lonzdon ginge noch. Aber auch nach Windsor. Alles, wenn es sich um Chic handelt, will doch seine Zeit haben, und gerade die Vettern drüben sehen einem sehr auf die Finger."

"Laß sie sehn," sagte Herbstfelbe. "Wir sehen auch. Und Stechlin ist nicht der Wann, sich über derlei Dinge grane Haare wachsen zu lassen. Ich glaube, daß ihn was ganz andres geniert. Es ist doch immerhin was, daß er da mit nach England hinüber soll, und einer solchen Auszeichnung entspricht selbste verständlich eine Nichtauszeichnung andrer. Das paßt nicht

jedem, und nach dem Bilde, das ich mir von unserm Stechlin mache, gehört er zu diesen. Er sicht nicht gern unter der Devise, nur über Leichen', hat vielmehr umgekehrt den Jug, sich in die zweite Linie zu stellen. Und nun sieht es aus, als war er ein Streber."

"Stimmt nicht," sagte Naspe. "Für so verrannt kann ich feinen von uns halten. Stechlin sitt da oben in Ostpreußen und kann doch unmöglich in seinen Mußestunden hierher instrigiert und einen etwaigen Rivalen aus dem Sattel ges worfen haben. Und unser Oberst! Der ist doch auch nicht der Mann dazu, sich irgendwen aufreden zu lassen. Der kennt seine Pappenheimer. Und wenn er sich den Stechlin aussucht, dann weiß er, warum. Übrigens, Dienst ist Dienst; man geht nicht, weil man will, sondern weil man muß. Spricht er denn Englisch?"

"Ich glaube nicht," sagte von Erumbach. "Soviel ich weiß, hat er vor kurzem damit angefangen, aber natürlich nicht wegen dieser Misson, die ja wie vom blauen himmel auf ihn nieders fällt, sondern der Barbys wegen, die beinah zwanzig Jahre in England waren und halb englisch sind. Im übrigen hab ich mir sagen lassen, es geht brüben auch ohne die Sprache. Herbstefelde, Sie waren ja voriges Jahr da. Mit gutem Deutsch und schlechtem Französisch kommt man überall durch."

"Ja," sagte Herbstfelde. "Bloß ein bischen Landessprache muß doch noch dazu kommen. Indessen, es gibt ja kleine Vades mekums, und da muß man dann eben nachschlagen, bis man's hat. Sonst sind hundert Vokabeln genug. Als ich noch zu Hause war, hatten wir da ganz in unsrer Nachbarschaft einen verdrehten alten Herrn, der — eh ihn die Gicht unterkriegte — sich so ziemlich in der ganzen Welt herumgetrieben hatte. Pro neues Land immer neue hundert Vokabeln. Unter ans derm war er auch mal in Südrußland gewesen, von welcher Zeit ab — und zwar nach vorgängiger, vor einem großen Likors

kasten stattgehabten Anfreundung mit einem uralten Popen — er das Amendement zu stellen pflegte: "Hundert Bokabeln; aber bei nem Popen bloß fünstzig." Und das muß ich sagen, ich habe das mit den hundert in England durchaus bestätigt gefunden. "Mary, please, a jug of hot water," soviel muß man weghaben, sonst sitzt man da. Denn der Naturengländer weiß gar nichts."

"Wie lange waren Sie denn eigentlich drüben, Herbsts
felde?"

"Drei Wochen. Aber die Reisetage mitgerechnet."

"Und sind Sie so ziemlich auf Ihre Kosten gekommen? Einblick ins Bolksleben, Parlament, Oxford, Cambridge, Gladstone?"

herbstfelde nicte.

"Und wenn Sie nun so alles zusammennehmen, was hat da so den meisten Eindruck auf Sie gemacht? Architektur, Kunst, Leben, die Schiffe, die großen Brücken? Die Straßen; jungens, wenn man in einem Cab vorüberfährt, sollen ja immer Rad neben einem her schlagen, und die Dienstmädchen, was noch wichtiger ist, sollen sehr hübsch sein, kleine Hauben und Ländelschürke."

"Ja, Naspe, da treffen Sie's. Und ist eigentlich auch das Interessantesse. Denn sogenannte Meisterwerke gibt es ja jeht überall, von Kirchen und dergleichen gar nicht zu reden. Und Schiffe haben wir ja jeht auch und auch ein Parlament. Und manche sagen, unsres sei noch besser. Aber das Volk. Sehen Sie, da stedt es. Das Volk ist alles."

"Na, natürlich Volk. Oberschicht überall ein und dasselbe. Was da los ist, das wissen wir."

"Und eigentlich hab ich die ganzen drei Wochen auf nem Omnibus gesessen und bin abends in die Matrosenkneipen an der Themse gegangen. Ein bischen gefährlich; man hat da seinen Messersich weg, man weiß nicht wie, ganz wie in

Italien. Bloß in Italien gibt es vorher doch immer noch ein Liebesverhältnis, was in Old-Wapping — so heißt nämlich der Stadtfeil an der Themse — nicht mal notig ist. Und dann, wenn ich zu Hause war, sprach ich natürlich mit Mary. Viel war es nicht. Denn die hundert Vokabeln, die dazu notig sind, die hatte ich damals noch nicht voll."

"Na, 's ging aber doch?"

"So leidlich. Und dabei hatt ich mal ne Szene, die war eigentlich das hübschesse. Weine Wohnung befand sich nämlich eine Treppe hoch in einer kleinen stillen Querstraße von Orfords Street. Und Mary war gerade bei mir. Und in dem Augens blicke, wo ich mich mit dem hübschen Kinde zu verständigen suche . . ."

"Worüber?"

"In demfelben Augenblicke sieht ein Chinese grinfend in mein Fenster hinein, so daß er eigentlich eine Ohrfeige verdient hatte."
"Wie war denn das aber moalich?"

"Ja, das ist ja eben das, was ich das Londoner Bolks; leben nenne. Alles mögliche, wovon wir hier gar keine Borsstellung haben, vollzieht sich da mitten auf dem Straßendamm. Und so waren denn auch an jenem Tage zwei Chinesen, ihres Zeichens Akrodaten, in die Querstraße von OxfordsStreet gekommen, und der eine, ein dicker starker Kerl, hatte einen Gurt um den Leid, und in der Dse dieses Gurtes steckte ne Stange, auf die der zweite Chinese hinaufsletterte. Und wie er da oben war, war er gerade in Johe meiner Beletage und sah hinein, als ich mich eben bemühte, mich Marn flar zu machen."

"Ja, herbstfelde, das war nu freilich ein Pech, und wenn Sie wieder drüben sind, mussen Sie nach hinten hinaus wohnen oder hoher hinauf. Aber interessant ist es doch. Und ich bezweiste nur, daß Stechlin in eine gleiche Lage kommen wird."

"Gewiß nicht. Daran hindern ihn seine Moralitaten."
"Und noch mehr die Barbys,"

Woldemar, von der ihm bevorstehenden Auszeichnung unterrichtet, kürzte seinen Aufenthalt in Ostpreußen um viers undzwanzig Stunden ab, hatte troßdem aber, nach seinem Wiedereintreffen in Berlin, nur noch zwei Tage zur Verfügung. Das war wenig. Denn außer allerlei zu treffenden Reisevorzbereitungen lag ihm doch auch noch ob, verschiedene Besuch zu machen, so bei den Barbys, bei denen er sich für den letzten Abend schon brieflich angemeldet hatte.

Dieser Abend war nun da. Die Koffer standen gepackt um ihn her, er selber aber lehnte sich, ziemlich abgespannt, in seinen Schaufelstuhl zurück, nochmals überschlagend, ob auch nichts vergessen sei. Zuletzt sagte er sich: "Was nun noch sehlt, sehlt; ich kann nicht mehr." Und dabei sah er nach der Uhr. Bis zu seinem am Kronprinzenuser angesagten Besuche war noch sast eine Stunde. Die wollt er ausnutzen und sich vorher nach Möglichkeit ruhn. Aber er kam nicht dazu. Sein Bursche trat ein und meldete: "Hauptmann von Czako."

"Ah, sehr willkommen."

Und Woldemar, so wenig gelegen ihm Czako auch kam, sprang doch auf und reichte dem Freunde die Hand. "Sie kommen, um mir zu meiner englischen Neise zu gratulieren. Und wiewohl es so so damit steht, Ihnen glaub ich's, daß Sie's ehrlich meinen. Sie gehören zu den paar Menschen, die keinen Neid kennen."

"Na, lassen wir das Thema lieber. Ich bin dessen nicht so ganz sicher; mancher sieht besser aus, als er ist. Aber natürlich komm ich, um Ihnen wohl oder übel meine Glückwünsche zu bringen und meinen Reisesegen dazu. Donnerwetter, Stechlin, wo will das noch mit Ihnen hinaus! Sie werden natürlich Londoner Militärattache, sagen wir in einem halben Jahr, und in ebensoviel Zeit haben Sie sich drüben sportlich eingelebt und

etablieren sich als Sieger in einem Steeple Chase, voraus, geseht, daß es so was noch gibt (ich glaube nämlich, man nennt es jeht alles ganz anders). Und vierzehn Tage nach Ihrem ersten großen Sportssiege verloben Sie sich mit Nuth Nussel ober mit Geraldine Cavendish, haben den Bedsorder; oder den Devonshire, Herzog als Rückendeckung und gehen als General, gouverneur nach Mittelafrika, links die Zwerge, rechts die Menschenfresser. Emin soll ja doch eigentlich aufgefressen sein."

"Czako, Sie machen sich's zunuße, daß die Mittagsstunde glücklich vorüber ist, sonst könnten Sie's kaum verantworten. Aber rücken Sie sich einen Sessel ran, und hier sind Zigaretten. Oder lieber Zigarre?"

"Nein, Zigaretten ... Ja, sehen Sie, Stechlin, solche Mission oder wenn auch nur ein Bruchteil davon ..."

"Sagen wir Anhangfel."

.... Solche Mission ist gerade das, was ich mir all mein Lebtag gewünscht habe. Bloß , Erhörung tam nicht geschritten'. Und doch ift gerad in unferm Regiment immer was los. Immer ist wer auf dem Wege nach Petersburg. Aber weiß der Teufel, trot der vielen Schickerei, meine Wenigkeit ift noch nicht rans gefommen. Ich bente mir, es liegt an meinem Namen. hier bat ,Chafo' ja auch icon einen Beigeschmad, einen Stich ins Romische, aber das Slawische dein gibt ihm in Berlin etwas Apartes, mahrend es in Vetersburg mahrscheinlich heißen wurde: ,Chafo, was foll bas? Was foll Chafo? Dergleichen haben wir hier echter und besser.' Ja, ich gebe noch weiter und bin nicht einmal sicher, ob man da druben nicht Luft bes zeugen konnte, in der Wahl von ,Czako' einen Dit oder ver: stedten Affront zu wittern. Aber wie dem auch sei, Winters palais und Kreml sind mir verschlossen. Und nun gehen Sie nach London und sogar nach Windsor. Und Windsor ift doch nun mal das denkbar Reinste. Rugland, wenn Sie mir folche

Frühstückvergleiche gestatten wollen, hat immer was von Astrachan, England immer was von Colchester. Und ich glaube, Colchester steht höher. In meinen Augen gewiß. Ach, Stechlin, Sie sind ein Glückpilz, ein Wort, das Sie meiner erregten Stimmung zugute halten mussen. Ich werde wohl an der Majorsecke scheitern, wegen verschiedener Mankos. Aber sehn Ske, daß ich das einsehe, das könnte das Schicksal doch auch wieder mit mir versöhnen."

"Czało, Sie sind der beste Kerl von der Welt. Es ist eigents lich schabe, daß wir solche Leute wie Sie nicht bei unserm Resgiment haben. Ober wenigstens nicht genug. "Fein" ist ja ganz gut, aber es muß doch auch mal ein Donnerwetter dazwischen fahren, ein Inismus, eine Bosheit; sie braucht ja nicht gleich einen Giftzahn zu haben. Übrigens, was die Patentheit ansgeht, so fühl ich deutlich, daß ich auch nur so gerade noch passsere. Nehmen Sie beispielsweise bloß das Sprachliche. Wer heutzutage nicht drei Sprachen spricht, gehört in die Ede . . ."

"Sag ich mir auch. Und ich habe deshalb auch mit dem Russischen angefangen. Und wenn ich dann so dabei bin und über meine Fortschritte beinah erstaune, dann berapple ich mich momentan wieder und sage mir: "Courage gewonnen, alles gewonnen." Und dabei laß ich dann zu meinem weitern Trost all unsre preußischen helden zu Fuß und zu Pferde an mir vorüberziehen, immer mit dem Gefühl einer gewissen wissenschen, schaftlichen und mitunter auch moralischen Überlegenheit. Da ist zuerst der Derfflinger. Nun, der soll ein Schneider gewesen sein. Dann kam Blücher, — der war einfach ein "Jeu'er. Und dann kam Wrangel und trieb sein verwegenes Spiel mit "mir und mich"."

"Bravo, Czako. Das ist die Sprache, die Sie sprechen mussen. Und Sie werden auch nicht an der Majorsecke scheitern. Eigenklich läuft doch alles bloß darauf hinaus, wie hoch man sich selber einschäßt. Das ist freilich eine Kunst, die nicht jeder

versieht. Das Wort vom alten Fritz: "Denk Er nur immer, daß Er hunderttausend Mann hinter sich hat," dies Trostwort ist manchem von uns ein bischen verloren gegangen, trotz unserer Siege. Oder vielleicht auch eben deshalb. Siege prosduzieren unter Umständen auch Bescheidenheit."

"Jedenfalls haben Sie, lieber Stechlin, zuviel davon. Aber wenn Sie erst Ihre Ruth haben . . . "

"Ach, Czako, kommen Sie mir nicht immer mit Ruth. Ober eigentlich, seien Sie doch bedankt dafür. Denn dieser weibliche Name mahnt mich, daß ich mich für heut abend am Kronprinzenuser angemeldet habe, bei den Barbys, wo's, wie Sie wissen, freilich keine Ruth gibt, aber dafür eine Melusine, was fast noch mehr ist."

"Versteht sich, Melusine is mehr. Alles, was aus dem Wasser fommt, ist mehr. Venus kam aus dem Wasser, ebenso Hero... Nein, nein, entschuldigen Sie, es war Leander."

"Egal. Lassen Sie's, wie's ist. Solche verwechselte Schiller, stelle tut einem immer wohl. Übrigens können Sie mich in meinem Coupé begleiten; vom Kronprinzenuser aus haben Sie knapp noch halben Weg bis in Ihre Kaserne."

Das Coupé tat seine Schuldigkeit, und es schlug eben erst acht, als Woldemar vor dem Barbyschen Hause hielt und, sich von Czako verabschiedend, die Treppe hinausstieg. Er fand nur die Familie vor, was ihm sehr lieb war, weil er kein alls gemeines Sespräch führen, sondern sich lediglich für seine Reise Rats erholen wollte. Der alte Graf kannte London besser als Berlin, und auch Welusine war schon über siebzehn, als man, bald nach dem Tode der Mutter, England verlassen und sich auf die Graubündner Güter zurückgezogen hatte. Darüber waren nun wieder nah an anderthalb Jahrzehnte vergangen, aber Vater und Töchter hingen nach wie vor an Hydepark und dem schönen Hause, das sie da bewohnt hatten, und gedachten

dankbar der in London verlebten Tage. Selbst Armgard sprach gern von dem Wenigen, dessen sie sich noch aus ihrer frühen Kindheit her erinnerte.

"Bie glücklich bin ich," sagte Woldemar, "Sie allein zu finden! Das klingt freilich sehr selbstisch, aber ich bin doch viels leicht entschuldigt. Wenn Besuch da wäre, nehmen wir beispiels; weise Wrschowitz, und ich ließe mich hinreißen, von der Prinzzessin von Wales und in natürlicher Konsequenz von ihren zwei Schwestern Dagmar und Thyra zu sprechen, so hätt ich vielleicht wegen Dänenfreundlichkeit heut abend noch ein Duell auszusechten. Was mir doch unbequem wäre. Besser ist besser."

Der alte Barby nickte vergnüglich.

"Ja, herr Eraf," fuhr Woldemar fort, "ich komme, mich von Ihnen und den Damen zu verabschieden: aber ich komme vor allem auch, um mich in zwölfter Stunde noch nach Mögslichkeit zu informieren. In dem Augenblich, wo der gänzlich ignorante Kandidatus in seinen Frack fährt, guckt er — so was soll vorkommen — noch einmal ins Corpus juris und liest, sagen wir zehn Zeilen, und gerad über diese wird er nachher ges fragt und sieht sich gerettet. Dergleichen könnte mir doch auch vorzbehalten sein. Sie waren lange drüben und die Damen ebenso. Auf was muß ich achten, was vermeiden, was tun? Vor allem, was muß ich sehn und was nicht sehn? Das letztere vielleicht das Wichtigse von allem."

"Gewiß, lieber Stechlin. Aber ehe wir anfangen, rücken Sie hier ein und gonnen Sie sich eine Tasse Tee. Freilich, daß Sie den Tee würdigen werden, ist so gut wie ausgeschlossen; dazu sind Sie viel zu aufgeregt. Sie sind ja wie ein Wasser; fall; ich erkenne Sie kaum wieder."

Boldemar wollte sich entschuldigen.

"Nur keine Entschuldigungen. Und am wenigsten über das. Alles ist heutzutage so nüchtern, daß ich immer froh bin,

mal einer Aufregung zu begegnen; Aufregung kleidet besser als Indifferenz, und jedenfalls ist sie interessanter. Was meinst du dazu, Melusine?"

"Papa schraubt mich. Ich werde mich aber huten, zu ants worten."

"Und so benn wieder jur Sache. Ja, lieber Stechlin, mas tun, was fehn? Ober wie Sie gang richtig bemerken, was nicht sehn? Überall etwas sehr Schwieriges. In Italien vers trodelt man die Zeit mit Bildern, in England mit hinrichtungs. bloden. Sie haben druben ganze Kolleftionen davon. Alfo moglichst wenig historisches. Und bann naturlich feine Kirchen. immer mit Ausnahme von Westminster. Ich glaube, was man so mit billiger Wendung "Land und Leute" nennt, bas ist und bleibt das Beste. Die Themse hinauf und hinunter, Richmondshill (auch jest noch, trosbem wir schon November haben) und Werbefneipen und Dudelfackspfeifer. Und wenn Sie bei Passierung eines stillen Squares einem sogenannten "Straßen/Raffael' begegnen, dann stehenbleiben und gusehen, was das sonderbare Genie mit feiner linken und oft verkruppelten hand auf die breiten Straffensteine hinmalt. Denn diese Straßen/Raffaels haben immer nur eine linke hand."

"Und was malt er?"

"Bas? Das wechselt. Er ist imstande und zaubert Ihnen in zehn Minuten eine richtige Sixtina aufs Trottoir. Aber in der Regel ist er mehr Rupsdael oder Hobbema. Landschaften sind seine Force; dazu Seestücke. Die Rlippe von Dover hab ich wohl zwanzigmal gesehn und über das Meer hin den zitterns den Mondstrahl. Da haben Sie schon was zur Auswahl. Und nun fragen Sie Melusine. Die hat von London und Umsgegend viel mehr gesehn als ich und weiß, glaub ich, in HampstonsCourt und WalthamsAbben besser Bescheid als an der Oberspree, natürlich das Eierhäuschen ausgenommen. Und wenn Melusine versagen sollte, nun, so haben wir ja noch unsere

Sochter Cordelia. Cordelia war damals freilich erst sechs ober doch nicht viel mehr. Aber Kindermund tut Wahrheit fund. Arms gard, wie war es, wenn du dich unsers Freundes annahmest?"

"Ich weiß nicht, Papa, ob herr von Stechlin damit eins verstanden ist oder auch nur sein kann. Bielleicht ging es, wenn du nur nicht von meinen sechs Jahren gesprochen hättest. Aber so. Mit sechs Jahren hat man eben nichts erlebt, was, in den Augen andrer, des Erzählens wert wäre."

"Komtesse, gestatten Sie mir... die Dinge an sich sind gleichgültig. Alles Erlebte wird erst was durch den, der es er; lebt."

"Ei," sagte Melusine. "So bin ich jum Erzählen noch mein Lebtag nicht aufgefordert worden. Nun wirst du sprechen mussen, Armgard."

"Und ich will auch, selbst auf die Gefahr hin einer Nieders lage."

"Reine Vorreden, Armgard. Am wenigsten, wenn sie Gelbfilob flingen."

"Also wir hatten damals eine alte Person im Hause, die schon bei Melusine Kindermuhme gewesen war, und hieß Susan. Ich liebte sie sehr, denn sie hatte wie die meisten Irischen etwas ungemein Heiteres und Gütiges. Ich ging viel mit ihr im Hydepark spazieren, wohnten wir doch in der an seiner Nordsseite sich hinziehenden großen Straße. Hydepark erschien mir immer sehr schon. Aber weil es tagaus, tagein dasselbe war, wollt ich doch gern einmal was andres sehen, worauf Susan anch gleich einging, trozdem es ihr eigentlich verboten war. "Ei freilich, Komtesse," sagte sie, "da wollen wir nach Martins le Grand." "Was ist das?" fragte ich; aber statt aller Antwort gab sie mir nur ein kleines Mäntelchen um, denn es war schon Spätherbst, so etwa wie jest, und dunkelte auch schon. Aus dem, was dann kam, muß ich annehmen, daß es um die fünste Stunde war. Und so brachen wir denn aus, unste Straße hins

unter, und weil an dem Parkgitter entlang lauter große Röhren gelegt waren, um hier neu zu kanalisseren, so sprang ich anf die Röhren hinauf, und Susan hielt mich an meinem linken Zeigefinger. So gingen wir, ich immer auf den Röhren oben, die wir an eine Stelle kamen, wo der Park aufhörte. Hier war gerad ein Droschkenstand, und Hafer und Häckel lagen umher und zahllose Sperlinge dazwischen. In der Mitte von dem allem aber stand ein eiserner Brunnen. Auf den wies Susan hin und sagte: "Look at it, dear Armgard. There stood Tydurn-Gallows." Und wer soviel gestohlen hatte, wie gerad ein Strick kostete, der wurde da gehängt."

"Eine merkwürdige Kindermuhme," sagte Stechlin. "Und erschrafen Sie nicht, Komtesse?"

"Nein, von Erschrecken, solange Sufan bei mir war, war feine Rebe. Sie hatte mich gegen eine Welt verteibigt."

"Das fohnt wieder aus."

"Und furz und gut, wir blieben auf unserm Weg und stiegen alsbald in ein zweiradriges Cab, aus dem heraus wir sehr gut sehen konnten, und jagten die Orfordstraße hinunter in die Sith hinein, in ein immer dichter werdendes Straßengewirr, drin ich nie vorher gekommen war und auch nachher nicht wieder gekommen bin. Bloß vor zwei Jahren, als wir auf Bessuch drüben waren und ich den alten Plägen wieder nachging."

"Ich glaube," sagte Melusine, "daß du bei diesem zweiten Besuch eine gute Anleihe machst. Denn von dem mit Susan Gesehenen wirst du zurzeit nicht mehr viel zur Verfügung haben."

"Doch, doch. Und nun hielt unser hansoms Cab vor einem großen hause, das halb wie ein Palast und halb wie ein gries chischer Tempel aussah und unter dessen Säulengang hinweg wir in eine große, mit vielen hundert Menschen erfüllte halle traten. Über ihren Köpfen aber lag es wie ein Strom von Licht, und ganz nach hinten zu, wo die Lichtmasse sich zu verdichten schien,

standen auf einem Podium zwei in rote Rode gekleidete Bes dienstete mit ein paar großen Behaltern links und rechts neben sich, die wie Futterkisten mit weit aufgeklapptem Deckel auss faben."

"Und nun lag Stechlin raten, was es war."

"Er braucht es nicht zu raten," suhr Armgard fort, "er weiß es natürlich schon. Aber er muß troßdem aushalten. Denn er hat es selber so gewollt. Also Podium und Rotröcke samt aufgeklappter Kiste links und rechts. Und die hell ers leuchtete Uhr darüber zeigte, daß es nur noch eine Minute dis sechs war. An ein Sichherandrängen war nicht zu denken, und so slogen denn die Briefs und Zeitungspakete, die noch mit den letzten Postzigen fort sollten, in weitem Bogen über die Köpfe der in Front Stehenden weg; was aber dabei statt in die Beshälter bloß auf das Podium siel, das wurde von den Rotzröcken mit einer geschickten Fußdewegung in die Futterkisten wie hineingehartt. Und nun setzte der Uhrzeiger ein, und das Fliegen der Pakete seigerte sich, dis genau mit dem sechsten Schlag auch der Deckel jeder der beiden Kisten zuschlug."

"Reizend, Komtesse. Ratürlich seh ich mir das an, und wenn ich ein Rendezvous mit der Königin darüber versäumen mußte."

"Nichts Antimonarchisches," lachte der alte Graf. "Und so kommen Susans Untaten schließlich noch ans Licht."

"Und meine eignen dazu. Glücklicherweise durch mich selbst." Das Gespräch setzte sich noch eine Weile fort, und allerlei Schilderungen aus dem Kleins und Alltagsleben behielten das bei die Oberhand. Ein paarmal, weil er wohl sah, daß Woldes mar gern auch andres zu hören wünschte, versuchte der alte Eraf das Thema zu wechseln, aber beide Damen blieben bei "shopping" und "sive o'clock tea", bis Welusine, der Woldes mars Ungeduld ebenfalls nicht entgangen war, mit einem Wale fragte: "Haben Sie denn je von Traitors-Gate gehört?" "Nein," sagte Woldemar. "Ich kann es mir aber überseben und meine Schlüsse daraus giehn."

"Das reicht aus. Also natürlich Tower. Nun sehen Sie, Traitors, Sate, das war meine Domane, wenn Besuch aus Deutschland kam und ich wohl oder übel den Führer machen mußte. Vieles im Tower langweilte mich, aber Traitors, Sate nie, vielleicht deshalb nicht, weil es ziemlich zu Anfang liegt, so daß ich, wenn wir's erreichten, immer noch bei Frische war, nicht abgestumpft durch all die Schrecklichkeiten, die dann weiterhin folgen."

"Also Traitors, Gate muß ich sehn?"

"Unbedingt. Freilich, wenn ich dann wieder erwäge, daß an dieser berühmten Stelle nichts unmittelbar Wirkungs, volles zu sehn ist, so muß ich mich bei meinen Ratschlägen auf Ihre Phantasse verlassen können. Und ob das geht, weiß ich nicht. Wer aus der Wark ist, hat meist keine Phantasse."

Der alte Graf und Armgard schwiegen, und auch Melus fine fab wohl, daß fie mit ihrer Bemertung etwas zu weit ges gangen war. Irgendeine Reparierung schien also geboten. "Ich will's aber doch mit Ihnen wagen," nahm fle das Ges sprach wieder auf und lachte. "Traitors: Gate. Run sehen Sie, Sie tommen da vom Eingange her einen schmalen Gang ents lang, und mit einem Male haben Sie statt ber grauen Steins wand ein eisenbeschlagenes Holztor neben sich. hinter diesem Dor aber befindet fich ein kleiner, gang unten in der Liefe ges legener Wasserhof, von dem aus eine mehrstufige Treppe heraufs führt und an eben der Stelle mundet, an der Sie siehn. Und nun rechnen Sie dreihundert Jahre gurud. Wem fich die Pforte damals auftat, um sich hinter ihm wieder zu schließen, ber hatte vom Leben Abschied genommen . . . Es sind da, verzeihen Sie das Wort, lauter glibbrige Stufen, und wer alles stieg biese Stufen hinauf: Esser, Sir Walter Raleigh, Thomas Morus und sulett noch jene Clanhauptlinge, die für Prince Charlie gefochten hatten und deren Kopfe wenige Lage später von Temples Bar herab auf die City niedersahen."

"Liegt, Gott fei Dant, weit gurud."

"Ja, weit zurück. Aber es kann wiederkommen. Und ges rade das war es, was immer, wenn ich da so stand, den größten Sindruck auf mich machte. Diese Möglichkeit, daß es wiederskehre. Denn ich erinnere mich noch sehr wohl — ja, du warst es selbst, Papa, der es mir erzählte —, daß Lord Palmerston einmal, unwirsch über die koburgische Nebenpolitik (ich glaube während der Krimkriegtage) sich dahin geäußert hätte: "Dieser Princes Consort, er täte gut, sich unser Traitors. Sate dei Ses legenheit anzusehen. Es ist zwar schon lange, daß Könige da die glibbrige Treppe hinausgestiegen sind, aber es ist doch noch nicht so lange, daß wir uns dessen nicht mehr entsinnen könnten. Und ein Princes Consort ist noch lange nicht ein König."

Wolbemar, als Melusine dies mit überlegener Wiene gesfagt hatte, lächelte vor sich hin, was die Gräfin derartig verdroß, daß sie mit einer gewissen Gereiztheit hinzusetzte: "Sie lächeln. Da seh ich doch, wie sehr ich im Nechte war, Ihnen die Phantasie abzusprechen."

"Verzeihen Sie mir ..."

"Und nun werden Sie auch noch pathetisch. Das ist die richtige Ergänzung. Im übrigen, wie könnt ich mit Ihnen ernstehaft zürnen! Ein berühmter deutscher Professor soll einmal irgendwo gesagt haben: "niemand sei verpflichtet, ein großer Mann zu sein." Und ebensowenig wird er "große Phantasse" als etwas Pflichtmäßiges gefordert haben."

Woldemar tußte ihr die hand. "Wissen Sie, Gräfin, daß Sie doch eigentlich recht hochmutig sind?"

"Vielleicht. Aber mancher entwaffnet mich wieder. Und zu diesen gehören Sie."

"Das ist nun auch wieder aus dem Ton."

"Ich weiß es nicht. Aber lassen wir's. Und versprechen Sie mir lieber, mir von Windsor oder London aus eine Karte zu schreiben ... nein, eine Karte, das geht nicht ... also einen Brief, darin Sie mir ein Wort über die Engländerinnen sagen, und ob Sie jede taillenlose Rotblondine drüben auch so schon gefunden haben werden, wie's von den Kontinentalen, wenn sie dies Thema berühren, sast immer versichert wird."

"Es wird davon abhängen, an wen ich gerade bente."
"Nach bieser Bemerkung ist Ihnen alles verziehn."

Moldemar blieb bis neun. Er hatte gleich in den Zeilen, in denen er sich anmeldete, die Damen wissen lassen, daß er seinen Besuch auf eine turze Stunde beschränken musse. So war er benn bei guter Zeit wieder babeim. Auf seinem Dische fand er ein Briefchen vor und erfannte Rer' handschrift. "Lieber Stechlin," so schrieb dieser, "ich hore eben, daß Sie nach London gehn. In der Zeitung, wo's schon gestanden haben soll, hab ich es übersehn. Ich beglückwunsche Sie von herzen zu dieser Auszeichnung und lege Ihnen eine Rarte bei, die Gie (wenn's Ihnen paßt) bei meinem Freunde Ralph Waddington einführen foll. Er ift Advokat und einer der angesehensten Führer unter ben Irvingianern. Fürchten Gie übrigens feine Befehrungs, versuche. Waddington ist ein durchaus feiner Mann, also gurudhaltend. Er fann Ihnen aber mannigfach behilflich fein, wenn Ihnen daran gelegen sein sollte, sich um das Wesen ber englischen Dissenter, ihre Chapels und Tabernafels zu fummern. Er ist ein Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Und ich tenne ja Ihre Vorliebe für derlei Fragen."

Stechlin legte ben Brief unter ben Briefbeschwerer und fagte: "Der gute Rep! Er überschätzt mich. Diffenterstudien. Es genügt mir, wenn ich einen einzigen Quaker sehe."

## Dreiundzwanzigstes Rapitel

Was Rer da schrieb, hatte doch ein Sutes gehabt; Woldes mar, erheitert bei dem Gedanken, sich durch Ralph Waddington in ein Labernakel eingeführt zu sehn, sah sich mit einemmale einer gewissen Abspannung entrissen und war froh darüber, denn er brauchte durchaus Stimmung, um noch einige Briefe zu schreiben. Das ging ihm nun leichter von der Hand, und als elf Uhr kaum heran war, war alles erledigt.

Der andre Morgen sah ihn selbstverständlich früh auf. Fritz war um ihn her und half, wo noch zu helfen war. "Und nun, Fritz," so waren Woldemars letzte Worte, "sieh nach dem Rechten. Schicke mir nichts nach; Zeitungen wirf weg. Und die drei Briefe hier, wenn ich fort bin, die tue sofort in den Kasten... Ist die Oroschke schon da?"

"Zu Befehl, herr Rittmeister."

"Na, dann mit Gott. Und jeden Tag luften. Und paß auf die Pferde."

Damit verabschiedete sich Woldemar.

Von den drei Briefen war einer nach Stechlin hin adressert. Er traf, weil er noch mit dem ersten Zuge fort konnte, gleich nach Lische bei dem Alten ein und lautete:

"Mein lieber Papa. Wenn Du diese Zeilen erhältst, sind wir schon auf dem Wege. "Wir," das will sagen, unser Oberst, unser zweitältester Stabsofstzier, ich und zwei jüngere Offiziere. Aus Deinen eignen Soldatentagen her kennst Du den Charakter solcher Abordnungen. Nachdem wir "Regiment Königin von Großbritannien und Irland" geworden sind, war dies "uns drüben vorstellen" nur noch eine Frage der Zeit. Dieser Mission beigesellt zu sein ist selbstverständlich eine große Ehre für mich, doppelt, wenn ich die Namen, über die wir in unserm Regiment Verfügung haben, in Erwägung ziehe. Die Zeiten, wo man das

Wort ,historische Familie' betonte, sind vorüber. Auch an Tante Abelheid hab ich in dieser Sache geschrieben. Was mir personlich an Slücksgefühl vielleicht noch sehlen mag, wird sie leicht aufbringen. Und ich freue mich bessen, weil ich ihr, alles in allem, doch so viel verdanke. Daß ich mich von Berlin gerade seht nicht gerne trenne, sei nur angedeutet; Du wirst den Erund davon unschwer erraten. Wit besten Wünschen für Dein Wohl, unter herzlichen Grüßen an Lorenzen, wie immer Dein Wolsdemar."

Dubslav saß am Kamin, als ihm Engelte den Brief brachte. Run war der Alte mit dem Lesen durch und sagte: "Woldemar geht nach England. Was sagst du dazu, Engelte?"

"So was hab ich mir all immer gedacht."

"Na, dann bist du klüger gewesen als ich. Ich habe mir gar nichts gedacht. Und nu noch drei Tage, so stellt er sich mit seinem Oberst und seinem Major vor die Königin von England hin und sagt: "Hier bin ich."

"Ja, gnadger herr, warum foll er nich?"

"Is auch 'n Standpunkt. Und vielleicht sogar der richtige. Bolksstimme, Gottesstimme. Na, nu geh mal zu Pastor Lorenzen und sag ihm, ich ließ ihn bitten. Aber sage nichts von dem Brief; ich will ihn überraschen. Du bist mitunter ne alte Plappertasche."

Schon nach einer halben Stunde war Lorenzen ba. "Haben befohlen . . . "

"Haben befohlen. Ja, das ist gerade so das Richtige; sieht mir ahnlich... Nun, Lorenzen, schieben Sie sich mal nen Stuhl ran, und wenn Engelse nicht geplaudert hat (denn er halt nicht immer dicht), so hab ich eine richtige Neuigskeit für Sie. Woldemar ist nach England..."

"Ah, mit der Abordnung."
"Also wissen Sie schon davon?"

"Nein, ausgenommen das eine, daß eine Deputation oder Gesandtschaft beabsichtigt sei. Das las ich, und dabei hab ich bann freilich auch an Woldemar gedacht."

Dubslav lachte. "Sonderbar. Engelfe hat sich so was gedacht, Lorenzen hat sich auch so was gedacht. Nur der eigne Vater hat an gar nichts gedacht."

""Ach, Herr von Stechlin, das ist immer so. Båter sind Båter und können nie vergessen, daß die Kinder Kinder waren. Und doch hört es mal auf damit. Napoleon war mit zwanzig ein armer Leutnant und an Ansehn noch lange kein Stechlin. Und als er so alt war wie jetzt unser Woldemar, ja, da stand er schon zwischen Marengo und Austerliß."

"horen Sie, Lorengen, Sie greifen aber boch. Meine Schwester Adelheid wird sich Ihnen übrigens wohl anschließen und von heut ab eine neue Zeitrechnung batieren. Ich nehm es ruhiger, tropdem ich einsehe, daß es nach großer Auszeiche nung schmedt. Und ift er wieder jurud, bann wird er auch allerlei Gutes bavon baben. Aber fo lang er bruben ift! Ich trau ber Sache nicht. Bon Behagen jedenfalls feine Rede. Die Bettern sind nun mal nicht zufriedenzustellen; vielleicht ärgern sie sich, daß es draußen in der Welt auch noch ein "Regiment Königin von Großbritannien und Arland' gibt. Das besorgen fle sich lieber selbst und nehmen so was, wenn andre damit tommen, wie ne Pratension. Die stehen benn Sie bagu? Sie haben die Beefeaters vielleicht in Ihr Berg geschlossen wegen ber vielen Diffenter. Ein Rardinal, der freilich auch noch Courmand war, foll mal gesagt haben: ,Schreckliches Bolf; hundert Sekten und bloß eine Sauce."

"Ja," lachte Lorenzen, "da bin ich freilich für die "Beefseaters", wie Sie sagen, und gegen den Karbinal. Das mit den hundert Sekten laß ich auf sich beruhn (mein Geschmack, beis läusig, ist es nicht), aber unter allen Umständen bin ich für höchstens eine Sauce. Das ist das einzig Richtige, weil Gesunde.

Die Dinge mussen in sich etwas sein, und wenn das zutrifft, so ist eigentlich jede Sauce, und nun gar erst die Sauce im Plural, von vornherein schon gerichtet. Aber lassen wir den Kardinal und seine Gewagtheiten und nehmen wir den Gegensstand seiner Abneigung: England. Es hat für mich eine Zeit gegeben, wo ich bedingungslos dafür schwärmte. Nicht zu verwundern. Dieß es doch damals in dem ganzen Kreise, drin ich lebte: "Ja, wenn wir England nicht mehr lieben sollen, was sollen wir dann überhaupt noch lieben?" Diese halbe Vergötterung hab ich noch ehrlich mit durchgemacht. Aber das ist nun eine hübsche Weile her. Sie sind drüben schrecklich runters gekommen, weil der Kult vor dem goldenen Kalbe beständig wächst; lauter Jobber und die vornehme Welt obenan. Und dabei so heuchlerisch; sie sagen "Ehristus" und meinen Kattun."

"Is leider so, wenigstens nach dem dischen, was ich davon weiß. Und alles in allem, und neuerdings erst recht, din ich deshald immer für Rußland gewesen. Wenn ich da so an unsern Kaiser Nikolaus zurückdenke und an die Zeit, wo seine Unisorm als Seschenk bei uns eintraf und dann als Kirchenstück in die Sarnisonskirche kam. Natürlich in Potsdam. Wir haben zwar die Reliquien abgeschafft, aber wir haben sie doch auf unste Urt, und ganz ohne so was geht es nu mal nicht. Wit dem alten Frizen sing es natürlich an. Wir haben seinen Krückstod und den Oreimaster und das Taschentuch (na, das hätten sie vielleicht weglassen können), und zu den drei Stücken haben wir nu jest auch noch die Nikolaus-Unisorm."

Lorenzen sah verlegen vor sich hin; etwas dagegen sagen ging nicht, und zustimmen noch weniger.

Dubslav aber fuhr fort: "Und dann sind sie da forscher in Petersburg und geht alles mehr aus dem Vollen, auch wenn die besten Steine mitunter schon rausgebrochen sind. So was kommt vor; is eben noch ein Naturvolk. Ich kann das "Schens ken" eigentlich nicht leiden, es hat so was von Bestechung und steht aus wie'n Trintgeld. Und Trintgeld ist noch schlimmer als Bestechung und paßt mir eigentlich ganz und gar nicht. Aber es hat doch auch wieder was Angenehmes, solche Tabastiere. Wenn es einem gut geht, ist es ein Familienstück, und wenn es einem schlecht geht, ist es ne lehte Zuslucht. Natürlich, ein ganz reinliches Gefühl hat man nicht dabei."

Lorenzen blieb eine volle Stunde. Der Alte war immer froh, wenn sich ihm Gelegenheit bot, sich mal ausplaudern zu können, und heute standen ja die denkbar besten Themata zur Berfügung: Woldemar, England, Kaiser Nikolaus und daz zwischen Tante Abelheid, über die zwar immer nur kurze Worte stelen, aber doch so, daß sie, weil spottisch, die gute Laune des Aten wesentlich steigerten.

Und in dieser auten kaune war er auch noch, als er um bie fünfte Stunde seinen Eichenstod und seinen eingeknautschten Kilthut vom Riegel nahm, um am See bin, in der Richtung auf Globsow zu, seinen gewöhnlichen Spaziergang zu machen. Unmittelbar am Sudufer, da wo die Wand steil abfiel, befand sich eine von Buchenzweigen überdachte Steinbanf. Das war sein Lieblinasplats. Die Sonne fand icon unterm horizont. und nur bas Abendrot glubte noch durch die Baume. Da faß er nun und überdachte sein Leben, Altes und Neues, seine Rindheits, und seine Leutnantstage, die Tage fury vor seiner Verheiratung, wo das junge, blasse Fraulein, das seine Frau werden sollte, noch Lieblingshofdame bei der alten Pringefi Karl war. All das zog jest wieder an ihm porüber, und das zwischen seine Schwester Abelheid, in jenen Tagen noch leiblich aut bei Weg, aber auch schon hart und herbe wie heute, so daß sie den reizenden Kerl, den Baron Krech, bloß weil er über ein schon halbabgestorbenes "Verhältnis" und eine freilich noch fortlebende Spielschuld verfügte, durch ihre Tugend weggegrault hatte. Das waren die alten Geschichten. Und bann wurde

Wolbemar geboren, und die junge Frau starb, und der Junge wuchs heran und lernte bei Lorenzen all das dumme Zeug, das Neue (dran vielleicht doch was war), und nun fuhr er nach England rüber und war vielleicht schon in Köln und in ein paar Stunden in Offende.

Dabei sah er vor sich hin und malte mit seinem Stock Figuren in den Sand. Der Wald war ganz still; auf dem See schwanden die letzten roten Lichter, und aus einiger Entsernung flangen Schläge herüber, wie wenn Leute Holz sällen. Er hörte mit halbem Ohr hin und sah eben auf die von Globsow her heraufführende schwale Straße, als er einer alten Frau von wohl siedzig gewahr wurde, die, mit einer mit Reisig bepackten Riepe, den leis ausseigenden Weg herauffam, etliche Schritte vor ihr ein Kind mit ein paar Enzianstauden in der Hand. Das Kind, ein Mädchen, mochte zehn Jahr sein, und das Licht siel so, daß das blonde wirre Haar wie leuchtend um des Kindes Kopf stand. Als die Kleine die saft an die Bank heran war, blied sie siehn und erwartete da das Räherkommen der alten Frau. Diese, die wohl sah, daß das Kind in Furcht oder doch in Verslegenheit war, sagte: "Geih manvorupp, Agnes; he deiht di nix."

Das Kind, sich bezwingend, ging nun auch wirklich, und während es an der Bank vorüberkam, sah es den alten Herrn mit großen, klugen Augen an.

Inzwischen war auch die Alte herangekommen.

"Na, Buschen," sagte Dubslav, "habt Ihr benn auch bloß Bruchholz in Eurer Riepe? Sonst pack Euch der Förster."

Die Alte griente. "Jott, jnadiger herr, wenn Se doabi finn, benn wird he joa woll nich."

"Na, ich benk auch; is immer nich so schlimm. Und wer is benn das Rind da?"

"Dat is joa Karlinens."

"So, so, Karlinens. Is sie benn noch in Berlin? Und wird er sie benn heiraten? Ich meine ben Rentsch in Globsow." "Ne, he will joa nich."

"Is aber boch von ihm?"

"Joa, se seggt so. Awers he seggt, he wihr et nich."

Der alte Dubslav lachte. "Na, hort, Buschen, ich kann's thm eigentlich nich verdenken. Der Rentsch is ja doch ein ganz schwarzer Kerl. Un nu seht Euch mal das Kind an."

"Dat hebb ick ehr vok all seggt. Und Karline weet et vok nich so recht un lacht man ummer. Un se brukt em vok nich."

"Geht es ihr benn fo gut?"

"Joa; man kann et binah seggen. Se platt't ummer. Alle so'ne platten ummer. Id wihr oat dissen Summer mit Agness sen (se heet Agnes) in Berlin, un doa wihr'n wi joa tosamen in'n Birkus. Ud Karline wihr gang sidel."

"Na, das freut mich. Und Agnes, sagt Ihr, heißt sie. Is ein hübliches Rind."

"Joa, bet is se. Un is oot en gaudes Kind; se weent gliks un is immer so patschlich mit ehre lutten Hann'. Sunne sinn immer so."

"Ja, das is richtig. Aber Ihr mußt aufpassen, sonst habt Ihr nen Urentel, Ihr wißt nicht wie. Na, gu'n Abend, Buschen." "'n Abend, inadger herr."

## Vierundzwanzigstes Rapitel

Der Baron Berchtesgadensche Wagen suhr am Kronsprinzenuser vor, und die Baronin, als sie gehört hatte, daß die herrschaften oben zu hause seien, stieg langsam die Treppe hinauf, denn sie war nicht gut zu Fuß und ein wenig asthmaztisch. Armgard und Welusine begrüßten sie mit großer Freude. "Wie gut, wie hübsch, Baronin," sagte Welusine, "daß wir Sie sehn. Und wir erwarten auch noch Besuch. Wenigstens ich. Ich habe solch Kribbeln in meinem kleinen Finger, und dann

kommt immer wer. Wrschowiß gewiß (benn er war drei Tage lang nicht hier) und vielleicht auch Prosessor Eujacius. Und wenn nicht der, so Doktor Pusch, den Sie noch nicht kennen, troßdem Sie ihn eigentlich kennen müßten, — noch alte Beskanntschaft aus Londoner Tagen her. Möglicherweise kommt auch Frommel. Aber vor allem, Baronin, was bringen Sie für Wetter mit? Litzi sagte mir eben, es neble so stark, man könne die Hand vor Augen nicht sehn."

"Lizi hat Ihnen ganz recht berichtet, der richtige London fog, wobei mir natürlich Ihr Freund Stechlin einfällt. Aber über den sprechen wir nachher. Jeht sind wir noch beim Nebel. Es war draußen wirklich so, daß ich immer dachte, wir würden zusammenfahren; und am Brandenburger Tor, mit den großen Kandelabern dazwischen, sah es beinah aus wie ein Bild von Starbina. Kennen Sie Starbina?"

Gewiß," sagte Melusine, "den kenn ich sehr gut. Aber allerdings erst von der letzten Ausstellung her. Und was, außer den Gaslaternen im Nebel, mir so eigentlich von ihm vorschwebt, das ist ein kleines Bild: langer Hotelkorridor, Tür an Tür, und vor einer der vielen Türen ein paar Damens stiefelchen. Reizend. Aber die Hauptsache war doch die Besleuchtung. Von irgendwoher siel ein Licht ein und vergoldete das Ganze, den Flur und die Stiefelchen."

"Nichtig," sagte die Baronin. "Das war von ihm. Und gerade das hat Ihnen so sehr gefallen?"

"Ja. Was auch natürlich ist. In meinen italienischen Tagen — wenn ich von italienischen Tagen' spreche, so meine ich übrigens nie meine Verheiratungstage; während meiner Verheiratungstage hab ich Gott sei Dank so gut wie gar nichts gesehn, kann meinen Mann, aber freilich immer noch zu viel —, also während meiner italienischen Tage hab ich vor so vielen himmelsahrten gestanden, daß ich jeht für Stiefeletten im Gonnenschein bin."

"Ganz mein Fall, liebe Melusine. Freilich bin ich jest nebenher auch noch fürs Japanische: Wasser und brei Binsen und ein Storch baneben. In meinen Jahren barf ich ja von Storch sprechen. Früher hätt ich vielleicht Kranich gesagt."

"Nein, Baronin, das glaub ich Ihnen nicht. Sie waren immer für das, was sie jeht Realismus nennen, was meistens mehr Ton und Farbe hat, und dazu gehört auch der Storch. Deshalb lieb ich Sie ja gerade so sehr. Uch, daß doch das Natürzliche wieder obenauf käme."

"Rommt, liebe Melufine."

Melusinens tribbelnder fleiner Finger behielt recht. Es fam wirklich Besuch, erst Wrichowis, bann aber — statt ber brei, die sie noch nebenher gemutmaßt hatte — nur Czako.

Der Empfang des einen wie des andern der beiden herren hatte vorn im Damenzimmer fattgefunden, ohne Gegenwart bes alten Grafen. Dieser erschien erft, als man jum Tee ging: er biek seine Gaste berglich willtommen, weil er jederzeit bas Bedürfnis hatte, von bem, was braugen in der Welt vorging, etwas zu horen. Dafür sorgte benn auch jeder auf seine Beise: die Baronin durch Mitteilungen aus der oberen Gesellschafts sphare, Chafo durch Avancements und Demissionen und Wrschowis durch "Krittiff." Alles, was zur Sprache fam, hatte für den alten Grafen so ziemlich den gleichen Wert, aber bas Liebste waren ihm doch die hofnachrichten, die die Baronin mit gludlicher Ungeniertheit jum besten gab. Wendungen wie "ich darf mich wohl Ihrer Diskretion versichert halten" waren ihr ganglich fremd. Sie hatte nicht bloß gang allgemein ben Mut ihrer Meinung, sondern diesen Mut auch in betreff ihrer jedesmaligen Svezialgeschichte, von der man in der Regel freilich sagen durfte, daß sie desselben auch dringend bedürftig war.

"Sagen Sie, liebe Freundin," begann der alte Graf, "was wird das jest so eigentlich mit den Briefen bei Hofe?"

"Mit den Briefen? D, das wird immer schoner."
"Immer schoner?"

"Nun, immer schoner," lachte bier die Baronin, "ift viels leicht nicht gerade das rechte Wort. Aber es wird immer ges heimnisvoller. Und das Geheimnisvolle hat nun mal das. worauf es ankommt, will sagen den Charme. Schon die beliebte Wendung ,ratfelhafte Frau' fpricht bafur: eine Frau. die nicht ratselhaft ist, ist eigentlich gar keine, womit ich mir personlich freilich eine Art Todesurteil ausspreche. Denn ich bin alles, nur fein Ratsel. Aber am Ende, man ift, wie man ist, und so muß ich dies Manko zu verwinden suchen . . . Es heißt immer, ,üble Nachrede, dein man sich mehr oder weniger mit Vorliebe gefalle, sei was Gundhaftes'. Aber was heißt hier ,uble Nachrede'? Bielleicht ist das, was uns so bruchftude weise zu Gebor kommt, nur ein schwaches Echo vom Gigents lichen und bedeutet eber ein Zuwenig als ein Zuviel. Im übrigen, wie's damit auch sei, mein Sinn ift nun mal auf das Sensationelle gerichtet. Unser Leben verläuft, offen gestanden, etwas durchschnittsmäßig, also langweilig, und weil dem so ist, fet ich getrost bingu: Gott sei Dant, baf es Standale gibt." Freilich für Armgard ist so was nicht gesagt. Die darf es nicht horen."

"Sie hort es aber doch," lachte die Komtesse, "und denkt dabei: was es doch für sonderbare Neigungen und Glücke gibt. Ich habe für dergleichen kein Organ. Unste teure Baronin sindet unser Leben langweilig und solche Chronit interessant. Ich, umgekehrt, sinde solche Chronit langweilig und unser alltägliches Leben interessant. Wenn ich den Nudolf unsers Portier Hartwig unten mit seinem hoop und seinen dunnen langen Berliner Beinen über die Straße laufen sehe, so sind ich das interessanter als diese sogenannte Pikanterie."

Melusine stand auf und gab Armgard einen Ruß. "Du bist doch deiner Schwester Schwester, oder mein Erziehungss

produkt, und jum erstenmal in meinem Leben muß ich meine teure Baronin ganz im Stiche lassen. Es ist nichts mit diesem Rlatsch; es kommt nichts dabei heraus."

"Ach, liebe Melusine, das ist durchaus nicht richtig. Es kommt umgekehrt sehr viel dabei heraus. Ihr Barbys seid alle so schrecklich diskret und ideal, aber ich für mein Teil, ich bin anders und nehme die Welt, wie sie ist; ein Bier und ein Schnaderhüpfl und mal ein Haberfeldtreiben, damit kommt man am weitesten. Was wir da jeht hier erleben, das ist auch solch Haberfeldtreiben, ein Stück Keme."

"Nur feine heilige."

"Nein," sagte die Baronin, "keine heilige. Die Feme war aber auch nicht immer heilig. Habe mir da neulich erst den Got wieder angesehn, bloß wegen dieser Szene. Die Poppe beiläusig vorzüglich. Und der schwarze Mann von der Feme soll im Urtert noch viel schlimmer gewesen sein, so daß man es (Goethe war damals noch sehr jung) eigentlich kaum lesen kann. Ich würde mir's aber doch getrauen. Und nun wend ich mich an unsre Herren, die dies diffizile Kampffeld, ich weiß nicht ritterlicherz oder unritterlicherweise, mir ganz allein überlassen haben. Dottor Wrschowis, wie denken Sie darüber?"

"Ich denke darüber ganz wie gnädige Frau. Was wir da lesen wie Runenschrift... nein, nicht wie Runenschrift... (Wrschowig unterbrach sich hier mißmutig über sein eignes hineingeraten ins Standinavische) — was wir da lesen in Briefen vom hose, das ist Krittiff. Und weil es Krittiff ist, ist es gutt. Mag es auch sein Mißbrauch von Krittiff. Alles hat Mißbrauch. Gerechtigkeit hat Mißbrauch, Kirche hat Mißbrauch, Krittiff hat Mißbrauch. Aber trogdem. Auf die Feme kommt es an, und das große Messer muß wieder stecken im Baum."

"Brrt," sagte Czato, was ihm einen ernsten Augenaufschlag von Wrschowis eintrug. —

Als man sich nach einer halben Stunde von Tisch erhoben hatte, wechselte man den Raum und begab sich in das Damenstimmer zurück, weil der alte Eraf etwas Musik hören und sich von Armgards Fortschritten überzeugen wollte. "Doktor Wrschwitz hat vielleicht die Süte, dich zu begleiten."

So folgte denn ein Quatremains, und als man damit aufhörte, nahme der alte Barby Veranlassung, seiner Vorsliede für solch vierhändiges Spiel Ausdruck zu geden, was Wrschowis, dessen Künstlerüberheblickteit keine Grenzen kannte, zu der ruhig lächelnden Gegendemerkung veranlaßte, daß man dieser Auffassung dei Dilettanten sehr häusig begegne. Der alte Graf, wenig befriedigt von dieser "Kritistk", war doch andrerseits viel zu vertraut mit Künstlerallüren im allgemeinen und mit den Wrschowisschen im besonderen, um sich ernstlich über solche Worte zu verwundern. Er begnügte sich vielmehr mit einer gemessenn Verbeugung gegen den Musikdoktor und zog, auf einer nebenstehenden Causeuse Platz nehmend, die gute Frau von Verchtesgaden ins Gespräch, von der er wußte, daß ihre Munterkeiten nie den Charakter "goldener Kücksclosseiten" annahmen.

Wrschowitz seinerseits war an dem aufgeklappten Flügel stehen geblieben, ohne jede Spur von Verlegenheit, so daß ein Sichkummern um ihn eigenklich nicht notig gewesen ware. Tropdem hielt es Czako für angezeigt, sich seiner anzunehmen und dabei die herkommliche Frage zu tun, "ob er, der herr Doktor Wrschowitz, sich schon in Berlin eingelebt habe".

"hab ich," fagte Wrschowit furz.

"Und beklagen es nicht, Ihr Zelt unter uns aufgeschlagen ju haben?"

"Au contraire. Berlin eine schone Stadt, eine serr gutte Stadt. Eine serr gutte Stadt pour moi en particulier et pour les étrangers en général. Eine serr gutte Stadt, weil es hat Mussel und weil es hat Krittift."

"Ich bin beglückt, Doktor Wrschowitz, speziell aus Ihrem Munde so viel Gutes über unste Stadt zu horen. Im allges meinen ist die sawische, besonders die tschechische Welt..."

"D, die tschechische Welt. Vanitas vanitatum."

"Es ist sehr selten, in nationalen Fragen einem so freien Drüberstehn zu begegnen... Aber wenn es Ihnen recht ist, Dottor Wrschowiz, wir stehen hier wie zwei Schildhalter neben diesem aufgestappten Klavier, — vielleicht daß wir uns sezen könnten. Gräfin Welusine lugt ohnehin schon nach uns aus." Und als Wrschowiz seine Zustimmung zu diesem Vorschlage Czakos ausgedrückt hatte, schritten beide Herren vom Klavier her auf den Kamin zu, vor dem sich die Gräfin auf einem Fautenil niedergelassen hatte. Neben ihr stand ein Warmorztischen, drauf sie den linken Arm stütze.

"Run endlich, Herr von Czafo. Bor allem aber rücken Sie Stühle heran. Ich sah die beiden Herren in einem anscheinend intimen Gespräche. Wenn es sich um etwas handelte, dran ich teilnehmen darf, so gonnen Sie mir diesen Borzug. Papa hat sich, wie Sie sehn, mit der Baronin engagiert, ich denke mir über berechtigte bajuvarische Eigentümlichkeiten, und Armgard denkt über ihr Spiel nach und all die falschen Erisse. Was müssen Sie gelitten haben, Wrschowiß. Und nun noch einmal, Hauptmann Czako, worüber plauderten Sie?"

"Berlin."

"Ein unerschöpfliches Thema für die Medisance."

"Worauf Doktor Wrschowitz zu meinem Staunen verzichtete. Denken Sie sich, gnädigste Gräfin, er schien alles loben zu wollen. Allerdings waren wir erst bei Musik und Kritik. Über die Menschen noch kein Work."

"D, Wrschowitz, das mussen Sie nachholen. Ein Fremder-sieht mehr als ein Einheimischer. Also frei weg und ohne Scheu. Wie sind die Vornehmen? Wie sind die kleinen Leute?"

Wrschowik wiegte den Kopf hin und her, als ob er überlege,

wie weit er in seiner Antwort gehen könne. Dann mit einem Male schien er einen Entschluß gefaßt zu haben und sagte: "Oberklasse gutt, Unterklasse serr gutt; Mittelklasse nicht serr gutt."

"Kann ich zustimmen," lachte Melusine. "Fehlen nur noch ein paar Details. Wie war es damit?"

"Mittelklassberliner findet gutt, was er fagt, aber findet nicht gutt, was fagt ein andrer."

Czato, tropdem er sich getroffen fühlte, nidte.

"Mittelklassberliner, wenn spricht andrer, fällt in Krampf. In versteckten Krampf oder auch in nicht versteckten Krampf. In verstecktem Krampf ist er ein Bild des Jammers, in nicht verstecktem Krampf ist er ein Uffront."

"Brav, Wrschowitz. Aber mehr. Ich bitte."

"Berliner immer an der Tete. So wenigstens glaubt er. Berliner immer Held. Berliner weiß alles, findet alles, ents deckt alles. Erst Borsig, dann Stephenson, erst Rudolf Herhog, dann Herzog Rudolf, erst Pfefferküchler Hildebrand, dann Papst Hildebrand."

"Nicht geschmeichelt, aber abnlich. Und nun, Wrichowis, noch eins, dann find Sie wieder frei . . . Wie find die Damen?"

"Ach, gnadigste Grafin . . . "

"Richts, nichts. Die Damen."

"Die Damen. D, die Damen ferr gutt. Aber nicht spezifs fifch. Speziffisch in Berlin bloß die Madamm."

"Da bin ich aber doch neugierig."

"Speziffsch bloß die Madamm. Ich war, gnädigste Eräfin, in Pettersburg und ich war in Noscoù. Und war in Budapest. Und war auch in Salonifi. Uh, Salonifi! Schone Damen von Helikon und schone Damen von Libanon, hoch und schlank wie die Zeder. Aber keine Madamm. Madamm nirgendwo; Madamm bloß in Berlin."

"Aber Wrschowit, es mussen doch schließlich Ahnlichkeiten

da sein. Eine Madamm ift doch immerhin auch eine Dame, wenigstens eine Urt Dame. Schon das Wort spricht es aus."

"Nein, gnaddigste Erafin; rien du tout Dame! Dame benkt an Salan, Dame denkt an Puh; oder vielleicht auch an Divorçons. Aber Madamm denkt bloß an Rieke draußen und mitunter auch an Paul. Und wenn sie zu Paul spricht, der ihr Jungster ist, so sagt sie: "Jott, dein Bater." Dh, die Mas damm! Einige sagen, sie stürbe aus, andre sagen, sie stürbe nie."

"Wrschowit," sagte Melusine, "wie schabe, daß die Baronin und Papa nicht zugehört haben und daß unser Freund Stechlin, der solche Themata liebt, nicht hier ist. Übrigens hatten wir heut ein Telegramm von ihm. Haben Sie vielleicht auch Nachericht, herr Hauptmann?"

"Heute, gnadigste Graffin. Und auch ein Telegramm. Ich hab es mitgebracht, weil ich an die Möglichkeit dachte..."
"Bitte, lesen."

Und Chako lad: "London, Charing Croßehotel. Alles über Erwarten groß. Sieben unvergeßliche Tage. Richmond schon. Windsor schoner. Und die Nelsonsäule vor mir. Ihr v. St."

Melusine lachte. "Das hat er uns auch telegraphiert."

"Ich fand es wenig," stotterte Chako verlegen, "und als Doublette find ich es noch weniger. Und ein Mann wie Stechlin, ein Mann in Mission! Und jeht sogar unter den Augen Ihrer Majestat von Großbritannien und Indien."

Alles stimmte dem, "daß es wenig sei", zu. Rur der alte Graf wollte davon nichts wissen.

"Was verlangt ihr? Es ist umgekehrt ein sehr gutes Teles gramm, weil ein richtiges Telegramm; Richmond, Windsor, Nelsonsaule. Soll er etwa telgraphieren, daß er sich sehnt, und wiederzusehn? Und das wird er nicht einmal können, so riesig verwöhnt er jeht ist. Ihr werdet euch alle sehr zusammens nehmen mussen. Auch du, Melusine."

"Natürlich, ich am meisten."

## Verlobung Weihnachtsreife nach Stechlin

## Fünfundzwanzigstes Rapitel

Drei Tage svåter war Wolbemar jurud und meldete fich für den nachsten Abend am Kronprinzenufer an. Er traf nur bie beiben Damen, die, Melusine voran, fein hehl aus ihrer Freude machten. "Papa lagt Ihnen sein Bedauern auss fprechen, Sie nicht gleich heute mitbegrußen ju fonnen. Er ist bei ben Berchtesgadens gur Spielvartie, bei ber er naturlich nicht fehlen durfte. Das ift ,Dienst', weit strenger als der Ihrige. Wir haben Sie nun gang allein, und bas ist auch etwas Gutes. An Besuch ist faum zu benten; Rer war erft gestern auf eine turge Visite bier, etwas steif und formell wie gewöhnlich, und mit Ihrem Freunde Czafo haben wir letten Sonnabend eine Stunde verplaudern tonnen. Wrichowig war an demselben Abend auch da; beide treffen fich jest ofter und vertragen fich beffer, als ich bei Beginn der Befanntschaft dachte. Wer also sollte noch kommen?... Und nun setzen Sie sich, um Ihr Reisefullhorn über uns auszuschütten; - bie Fullhorner, bie jest Mode find, find meist Bonbontuten, und genau so was erwart ich auch von Ihnen. Sie sollten mir in einem Briefe von den Englanderinnen ichreiben. Aber wer darüber nicht schrieb, das waren Sie, wenn wir uns auch entschließen wollen, Ihr Telegramm fur voll anzusehn." Und dabei lachte Melus fine. "Bielleicht haben Sie uns in unfrer Eitelkeit nicht tranken wollen. Aber offen Spiel ist immer bas beste. Wovon Sie

nicht geschrieben, davon mussen Sie jest sprechen. Wie war es brüben? Ich meine mit der Schönheit."

"Ich habe nichts einzelnes gesehn, was mich frappiert ober gar hingerissen hatte."

"Nichts einzelnes. Soll das heißen, daß Sie dafür das Ganze beipah bewundert haben, will also sagen, die weibliche Lotalität?"

"Fast konnt ich bem zustimmen. Ich erinnere mich, daß mir vor Jahr und Lag schon ein Freund einmal sagte, ,in ber ganzen Welt fande man, Gott sei Dank, schone Frauen, aber nur in England seien die Frauen überhaupt schon'."

"Und das haben Sie geglaubt?"

"Es liegt eigentlich schlimmer, gnabigste Grafin. Ich hab es nicht geglaubt; aber ich hab es, meinem Nichtglauben zum Trop, nachträglich bestätigt gefunden."

"Und Sie schaudern nicht vor solcher Übertreibung?"
"Ich kann es nicht, so sehr ich gerade hier eine Verpflichtung
bazu fühle..."

"Reine Bestechungen."

"Ich soll schaubern vor einer Übertreibung," fuhr Woldes mar fort. "Aber Sie werden mir, Frau Eräfin, dies Schaubern vielleicht erlassen, wenn ich Erslärungen abgegeben haben werde. Der Englandschwärmer, den ich da vorhin zitierte, war ein Freund von zugespitzten Sätzen, und zugespitzte Sätze darf man nie wörtlich nehmen. Und am wenigsten auf diesem diffizilen Gebiete. Nirgends in der Welt blühen Schönheiten wie die gelben Butterblumen übers Feld hin; wirkliche Schönsheiten sind schließlich immer Seltenheiten. Wären sie nicht selten, so wären sie nicht schön, oder wir fänden es nicht, weil wir einen andern Waßstab hätten. All das sieht fest. Aber es gibt doch Durchschnittsvorzüge, die den Typus des Ganzen bestimmen, und diesem Waße nicht geradezu frappierender, aber doch immerhin noch sehr gefälliger Durchschnittsschönheit, dem bin ich drüben begegnet."

"Ich laß es mit dieser Einschränfung gelten, und Sie werden in Papa, mit dem wir oft darüber streiten, einen Answalt für Ihre Meinung finden. Durchschnittsvorzüge. Zus gegeben. Aber was sich darin ausspricht, das beinah Unpersonsliche, das Typische . . ."

Melusine schrat in diesem Augenblick leise gusammen, weil fie draußen die Klingel gehort ju haben glaubte. Wirklich, Jeferich trat ein und meldete: Professor Cujacius. "Um Gottes willen," entfuhr es der Grafin, und die fleine Pause benutend, die ihr noch blieb, flusterte fie Woldemar gu: "Cujacius . . . Malerprofessor. Er wird über Kunft sprechen; bitte, widers sprechen Sie ihm nicht, er gerat dabei so leicht in Feuer ober in mehr als das." Und faum, daß Melufine soweit getommen war, erschien auch schon Cujacius und schritt unter rascher Bers beugung gegen Urmgard auf die Grafin gu, dieser die Sand gu fuffen. Sie hatte fich inzwischen gesammelt und fiellte vor: "Professor Cujacius, ... Rittmeister von Stechlin." Beide verneigten sich gegeneinander, Woldemar ruhig, Cujacius mit bem ihm eignen superioren Apostelausbrud, ber, wenn auch ungewollt, immer was Provozierendes hatte. "Bin," fo ließ er fich mit einer gemissen Rondescenz vernehmen, "durch Grafin Melufine gang auf dem Laufenden. Abordnung, England, Windsor. Ich habe Sie beneidet, herr Rittmeister. Eine so schone Reise."

"Ja, das war sie, nur leider zu turz, so daß ich intimeren Dingen, beispielsweise der englischen Kunft, nicht das richtige Maß von Ausmertsamteit widmen konnte."

"Woruber Sie sich getrosten durfen. Was ich perfonlich an folder Reise jedem beneiden mochte, das sind ausschließlich die großen Gesamteindrücke, der Hof und die Lords, die die Geschichte des Landes bedeuten."

"All das war auch mir die Hauptsache, mußt es sein. Aber ich hatte mich dem ohnerachtet auch gern um Kunstlerisches

gefümmert, speziell um Malerisches. So zum Beispiel um die Schule der Praraffaeliten."

"Ein überwundener Standpunkt. Einige waren da, deren Auftreten auch von uns (ich spreche von den Künstlern meiner Richtung) mit Aufmerksamkeit und selbst mit Achtung verfolgt wurde. So beispielsweise Millais . . . "

"Ah, der. Sehr mahr. Ich erinnere mich seines bedeutend, sten Bilbes, das leider nach Amerika hin verkauft wurde. Wenn ich nicht irre, zu einem enormen Preise."

Cujacius nicke. "Mutmaßlich das vielgefeierte Angelus, bild", was Ihnen vorschwebt, herr Rittmeister, eine von hands lern heraufgepuffte Warktware, für die Sie glücklicherweise den englischen Millais, will also sagen den "a i s"Millais, nicht verantwortlich machen dürfen. Der Millet, der für eine, wie Sie schon bemerkten, lächerlich hohe Summe nach Amerika hin verkauft wurde, war ein "e t"Millet, Bollblutpariser oder wenigstens Franzose."

Woldemar geriet über diese Verwechslung in eine kleine Berlegenheit, die Damen mit ihm, alles sehr zur Erbauung des Professors, dessen rasch wachsendes Überlegenheitsgefühl unter dem Eindruck dieses Kaurpas immer neue Bluten übers mutiger Laune trieb. "Im übrigen fei mir's verziehen," fuhr er, immer leuchtender werdend, fort, "wenn ich mein Urteil über beide turg dahin gusammenfasse: "sie sind einander wert," und die zwei großen westlichen Kulturvolter mogen sich barüber streiten, wer von ihnen am meisten genasführt wurde. Der frangbische Millet ift eine Rull, ein Zwerg, neben dem der enge lische vergleichsweise zum Riesen anwächst, wohlverstanden vers gleichsweise. Tropdem, wie mir gestattet sein mag zu wieders holen, war er zu Beginn seiner Laufbahn ein Gegenstand unfrer hiesigen Aufmerksamkeit. Und mit Recht. Denn bas Praraffaelitentum, als deffen Begrunder und Vertreter ich ihn ansehe, trug damals einen Zufunftsteim in fich: eine große Revolution schien sich anbahnen zu wollen, jene große Revos lution, die Rückfehr heißt. Oder wenn Sie wollen "Reaktion". Man hat vor solchen Wörtern nicht zu erschrecken. Wörter sind Kinderklappern."

"Und dieser englische Millais, — den mit dem franzdsischen verwechselt zu haben ich aufrichtig bedaure, — dieser "a i 8's Millais, dieser großer Reformer, ist, wenn ich Sie recht verstehe, sich selber untreu geworden."

"Man wird dies sagen dursen. Er und seine Schule versstelen in Ercentricitäten. Die Zucht ging verloren, und das straft sich auf jedem Sediet. Was da neuerdings in der Welt zusammengekleckst wird, zumal in der schottischen und ameristanischen Schule, die sich jeht auch dei uns breitzumachen sucht, das ist der Überschwang einer an sich beachtenswerten Richtung. Der Zug, der unter Mitteldampf gut und erfreulich suhr, unter Doppeldampf (und das reicht noch nicht einmal aus) ist er entgleist; er liegt jeht neben den Schienen und pustet und keucht. Und ein Jammer nur, daß seine Heizer nicht mit auf dem Platze geblieden sind. Das ist der Fluch der bosen Tat... ich verzichte darauf, in Gegenwart der Damen das Zitat zu Ende zu sühren."

Eine kleine Pause trat ein, bis Woldemar, der einsah, daß irgendwaß gesagt werden musse, sich zu der Bemerkung ausstaffte: "Von Neueren hab ich eigentlich nur Seestücke kennen gelernt; dazu die Phantastika des Walers William Turner, leider nur stücktig. Er hat die 'drei Manner im seurigen osen' gemalt. Stupend. Etwas Großartiges schien mir aus seinen Schöpfungen zu sprechen, wenigstens in allem, was das Kolorit angeht."

"Eine gewisse Großartigkeit," nahm Cujacius mit läckelnd überlegener Miene wieder das Wort, "ist ihm nicht abzussprechen. Aber aller Wahnsinn wächst sich leicht ins Großartige hinein und düpiert dann regelmäßig die Wenge. Mundus vult

decipi. Mem vorauf in England. Es gibt nur ein hell: Umstehr, Rückfehr zur kenschen Linie. Die Koloristen sind das Unglück in der Kunst. Einige wenige waren hervorragend, aber nicht parceque, sondern quoique. Noch heute wird es mir obsliegen, in unserm Berein über eben dieses Thema zu sprechen. Gewiß unter Widerspruch, vielleicht auch unter Lärm und Gespolter; denn mit den richtigen Linien in der Kunst sind auch die richtigen Formen in der Gesellschaft verloren gegangen. Aber viel Feind, viel Ehr, und jede Stelle verlangt heutzutage ihren Mann von Worms, ihren Luther. "Dier siehe ich." Am elendes sien aber sind die pattierenwollenden Halben. Zwischen sich und häßlich ist nicht zu pattieren."

"Und schon und häßlich," unterbrach hier Melusine (froh, überhaupt unterbrechen zu können), "war auch die große Frage, die wir, als wir Sie begrüßen dursten, eben unter Diskussion stellten. Herr von Stechlin sollte beichten über die Schönheit der Engländerinnen. Und nun frag ich Sie, herr Professor, sinden auch Sie sie so schön, wie einem hierlandes immer verssichert wird?"

"Ich spreche nicht gern über Engländerinnen," suhr Eujas eins fort. "Etwas von Idiosynkrasie beherrscht mich da. Diese Tochter Albions, sie singen so viel und musikieren so viel und malen so viel. Und haben eigentlich kein Talent."

"Bielleicht. Aber davon durfen Sie jest nicht sprechen. Blog das eine: schon oder nicht ichon?"

"Schon? Run benn "nein". Alles wirft wie tot. Und was wie tot wirft, wenn es nicht ber Tod selbst ist, ist nicht schon. Im übrigen, ich sehe, daß ich nur noch zehn Winuten habe. Wie gerne wär ich an einer Stelle geblieben, wo man so vielem Versständnis und Entgegenkommen begegnet. Herr von Stechlin, ich erlaube mir, Ihnen morgen eine Radierung nach einem Vilde des richtigen englischen Willais zu schicken. Dragonerskaserne, Hallesches Tor, — ich weiß. Übermorgen laß ich die

Mappe wieder abholen. Name des Bildes: "Sir Jsumbras." Merkwürdige Schöpfung. Schade, daß er, der Vater des Präraffaelitentums, dabei nicht aushielt. Aber nicht zu verswundern. Nichts hält jest aus, und mit nächstem werden wir die Berühmtheiten nach Tagen zählen. Tizian entzückte noch mit hundert Jahren; wer jest fünf Jahre gemalt hat, ist altes Eisen. Enädigste Eräfin, Komtesse Armgard... Darf ich bitten, mich meinem Gönner, Ihrem Herrn Vater, dem Erafen, angelegentlichst empfehlen zu wollen."

Woldemar, die Honneurs des Hauses machend, was er bei seiner intimen Stellung durfte, hatte den Prosessor dis auf den Korridor geleitet und ihm hier den Künstlermantel umgegeben, den er, in unverändertem Schnitt, seit seinen Romstagen trug. Es war ein Radmantel. Dazu ein Kalabreser von Seidenfilz.

"Er ist doch auf seine Weise nicht übel," sagte Woldemar, als er bei den Damen wieder eintrat. "An einem starken Selbsts bewußtsein, dran er wohl leidet, darf man heutzutage nicht Anstoß nehmen, vorausgesetzt, daß die Tatsachen es einigers maßen rechtsertigen."

"Ein startes Selbstbewußtsein ift nie gerechtfertigt," sagte Armgard, "Bismard vielleicht ausgenommen. Das heißt also in jedem Jahrhundert einer."

"Wonach Eujacius günstigstenfalls der zweite ware," lachte Woldemar. "Wie steht es eigentlich mit ihm? Ich habe nie von ihm gehort, was aber nicht viel besagen will, namentlich nachdem ich Millais und Millet glücklich vers wechselt habe. Nun geht alles so in einem hin. Ist er ein Mann, den ich eigentlich kennen müßte?"

"Das hangt gang davon ab," sagte Welusine, "wie Sie sich einschäßen. haben Sie den Chrgeiz, nicht bloß den eigentlichen alten Siotto von Florenz zu kennen, sondern auch all die Gioffinos, Die neuerdings in Offelbien von Rittergut gu Rittergut giebn, um fur Runft und Christentum ein übriges ju leisten, so muffen Sie Cujacius freilich tennen. Er bat ba bie große Lieferung; ift übrigens lange nicht ber Schlimmfte. Selbst seine Gegner, und er hat beren ein gerüttelt und ges schüttelt Maß, gesteben ibm ein hubsches Talent zu; nur vers birbt er alles durch seinen Dunkel. Und so hat er benn keine Freunde, trosbem er beständig von Richtungsgenossen spricht und auch heute wieder fprach. Gerade diese Richtungsgenoffen aber hat er aufs entschiedenste gegen sich, was übrigens nicht bloß an ihm, sondern auch an den Genossen liegt. Gerade die, die dasselbe Ziel verfolgen, befampfen sich immer am beftigsten untereinander, vor allem auf driftlichem Gebiet, auch wenn es sich nicht um driftliche Dogmen, sondern bloß um driftliche Runft bandelt. Bu des Professors Lieblingswendungen gablt bie, daß er ,in der Tradition stehe', mas ihm indessen nur Spott und Achselguden einträgt. Einer feiner Richtungsges nossen — als ob er mich versönlich dafür hatte verantwortlich machen wollen - fragte mich erst neulich voll ironischer Teils nahme: "Steht denn Ihr Cujacius immer noch in der Tradis tion?' Und als ich ihm antwortete: "Sie spotteln darüber, hat er denn aber feine?' bemertte dieser Spezialfollege: . Ges wiß hat er eine Tradition, und das ift seine eigne. Seit funf: undvierzig Jahren malt er immer benfelben Chriftus und bereist als Runste, aber fast auch schon als Kirchenfangtifer die ihm unterstellten Provinzen, so daß man betreffs seiner beinab fagen fann: "Es predigt sein Christus allerorten, ift aber brum nicht schoner geworden."

"Melusine, du darsit so nicht weitersprechen," unterbrach hier Armgard. "Sie wissen übrigens, herr von Stechlin, wie's hier steht, und daß ich meine altere Schwester, die mich erzogen hat (hoffentlich gut), jest nachträglich mitunter meinerseits erziehen muß." Dabei reichte sie Melusine die Hand. "Eben erst

ift er fort, der arme Professor, und jest schon so schlechte Nachs rede. Welchen Trost soll sich unser Freund Stechlin daraus schöpfen? Er wird denken, heute dir, morgen mir."

"Du sollst in allem recht haben, Armgard, nur nicht in diesem letzen. Schließlich weiß doch jeder, was er gilt, ob er geliebt wird oder nicht, vorausgesetzt, daß er ein Gentleman und nicht ein Gigerl ist. Aber Gentleman. Da hab ich wieder die Einhatedse für England. Das Schönheitskapitel ist ersledigt, war ohnehin nur Kaprize. Von all dem andern aber, das schließlich doch wichtiger ist, wissen wir noch immer so gut wie gar nichts. Wie war es im Lower? Und hab ich recht bes halten mit Traitors Gate?"

"Nur in einem Punkt, Gräfin, in Ihrem Mißtrauen gegen meine Phantasie. Die versagte da total, wenn es nicht doch vielleicht an der Sache selbst, also an Traitors Gate, gelegen hat. Denn aneiner anderen Stelle konntich mich meiner Phantasie beinah berühmen und am meisten da, wo (wie mir übrigens nur zu begreislich) auch Sie persönlich mit so viel Vorliebe verzweilt haben."

"Und welche Stelle war das?"

"WalthamsAbben."

"Waltham:Abben. Aber davon weiß ich ja gar nichts. Waltham:Abben fenn ich nicht, kaum dem Namen nach."

"Und doch weiß ich bestimmt, daß mir Ihr herr Papa gerade am Abend vor meiner Abreise sagte: ,das muß Melusine wissen; die weiß ja dort überall Bescheid und kennt, glaub ich, WalthamsAbben besser als Treptow ober Stralau."

"So bilden sich Renommees," lachte Melusine. "Der Papa hat das auf gut Glück hin gesagt, hat bloß ein beliediges Beisspiel herausgegriffen. Und nun diese Tragweite! Lassen wir das aber und sagen Sie mir lieder: was ist Waltham:Abben? Und wo liegt es?"

"Es liegt gang in der Nahe von London und ist eine Nache

mittagsfahrt, etwa wie wenn man das Mausoleum in Chars lottenburg besucht oder das in der Potsdamer Friedenss kirche."

"hat es benn etwas von einem Mausoleum?"

"Ja und nein. Der Denkstein fehlt, aber die ganze Kirche kann als ein Denkmal gelten."

"Als ein Denkmal für wen?"

"Für König Harald."

"Für den, den Editha Schwanenhals auf dem Schlachtfelde von hastings suchte?"

"Für denselben."

"Ich habe während meiner Londoner Tage das Bild von Horace Vernet gesehn, das den Moment darstellt, wo die schöne Col de Engne zwischen den Toten umherirrt. Und ich erinnre mich auch, daß zwei Monche neben ihr herschritten. Aber weiter weiß ich nichts. Und am wenigsten weiß ich, was daraus wurde."

"Was daraus wurde, — das ist eben der Schlusakt des Dramas. Und dieser Schlusakt heißt WalthamsAbben. Die Monche, deren Sie sich erinnern und die da neben Stitha hersschritten, das waren WalthamsAbbenmonche, und als sie schließlich gefunden hatten, was sie suchten, legten sie den Konig auf dichtes Baumgezweig und trugen ihn den weiten Weg bis nach WalthamsAbben zurück. Und da begruben sie ihn."

"Und die Statte, wo sie ihn begruben, die haben Sie besucht?"

"Nein, nicht sein Grab; das existiert nicht. Man weiß nur, daß man ihn dort überhaupt begrub. Und als ich da, die Sonne ging eben unter, in einem uralten Lindengange stand, swischen Grabsteinen links und rechts, und das Abendläuten von der Kirche her begann, da war es mir, als käme wieder der Zug mit den Monchen den Lindengang herauf, und ich sah Editha und sah auch den König, troßdem ihn die Zweige halb

verbedten. Und dabei (wenn auch eigentlich der Papa schuld ist und nicht Sie, Gräfin) gedacht ich Ihrer in alter und neuer Dankbarkeit."

"Und daß Sie mich bestegt haben. Aber das sage nur ich. Sie sagen es natürlich nicht, denn Sie sind nicht der Mann, sich eines Sieges zu rühmen, noch dazu über eine Frau. Walstham:Abben kenn ich nun, und an Ihre Phantasse glaub ich von heut an, trozdem Sie mich mit Traitors Sate im Stich gelassen. Daß Sie nebenher noch, und zwar Armgard zu Ehren, in Martins se Grand waren, dessen bin ich sicher und ebenso, daß Sie Papas einzige Forderung erfüllt und der Rapelle Heinrichs VII. Ihren Besuch gemacht haben, diesem Wunderwerk der Tudors. Welchen Eindruck hatten Sie von der Ravelle?"

"Den denkbar großartigsten. Ich weiß, daß man die herabshängenden Trichter, die sie "Tromben" nennen, unschon gesfunden hat; aber ästbetische Vorschriften eristieren für mich nicht. Was auf mich wirkt, wirkt. Ich konnte mich nicht satt sehen daran. Trohdem, das Eigentlichste war doch noch wieder ein andres und kam erst, als ich da zwischen den Sarkophagen der beiden seindlichen Königinnen stand. Ich wüßte nicht, daß etwas je so beweglich und eindringlich zu mir gepredigt hätte wie gerade diese Stelle."

"Und was war es, was Sie da so bewegte?"

"Das Gefühl: "wischen diesen beiden Gegensähen pendelt die Weltgeschichte." Zunächst freilich scheinen wir da nur den Gegensah zwischen Katholizismus und Protestantismus zu haben, aber weit darüber hinaus (weil nicht an Ort und Zeit gebunden) haben wir bei tiefergehender Betrachtung den Gegenssah von Leidenschaft und Berechnung, von Schönheit und Klugheit. Und das ist der Erund, warum das Interesse daran nicht ausstirbt. Es sind große Typen, diese feindlichen Konisginnen."

Beibe Schwestern schwiegen. Dann sagte Melusine, ber daran lag, wieder ins Heitere hinuber zu lenken: "Und nun, Armgard, sage, für welche von den beiden Königinnen bist du?"

"Nicht für die eine und nicht für die andre. Nicht einmal für beide. Sewiß sind es Typen. Aber es gibt andre, die mir mehr bedeuten, und, um es kurz zu sagen, Elisabeth von Thüringen ist mir lieber als Elisabeth von England. Andern leben und der Armut das Brot geben — darin allein ruht das Glück. Ich möchte, daß ich mir das erringen könnte. Aber man erringt sich nichts. Alles ist Enade."

"Du bist ein Rind," sagte Welusine, während sie sich muhte, ihrer Bewegung herr zu werden. "Du wirst noch Unter den Linden für Geld gezeigt werden. Auf der einen Seite die "Mädschen von Dahomen", auf der andern du."

Stechlin ging. Armgard gab ihm bas Geleit bis auf den Korridor. Es war eine Verlegenheit zwischen beiden, und Wolsdemar fühlte, daß er etwas sagen musse. "Welche liebenss wurdige Schwester Sie haben."

Armgard errotete. "Sie werden mich eifersüchtig machen."
"Wirklich, Komtesse ?"

"Vielleicht ... Gute Nacht."

Eine halbe Stunde später saß Melusine neben dem Bett der Schwester, und beide plauderten noch. Aber Armgard war einsilbig, und Melusine bemerkte wohl, daß die Schwester etwas auf dem Herzen habe.

"Was hast du, Armgard? On bist so zerstreut, so wie abs wesend."

"Ich weiß es nicht, aber ich glaube fast..."
"Nun was?"

"Ich glaube fast, ich bin verlobt."

## Sechsundzwanzigstes Rapitel

Und was die jüngere Schwester der älteren zugestüsstert hatte, das wurde wahr, und schon wenige Tage nach diesem ersten Wiedersehn waren Armgard und Woldemar Verlobte. Der alte Graf sah einen Wunsch erfüllt, den er seit lange gehegt, und Melusine füßte die Schwester mit einer Herzlichkeit, als ob sie selber die Slückliche wäre.

"Du gonnst ihn mir doch?"

"Ach, meine liebe Armgard," sagte Melusine, "wenn du wüßtest! Ich habe nur die Freude, du hast auch die Last."

Un demselben Abende noch, wo die Verlobung stattgefuns den hatte, schried Woldemar nach Stechlin und nach Buh; der eine Brief war so wichtig wie der andre, denn die Tantes Domina, deren Mißstimmung so gut wie gewiß war, mußte nach Möglichkeit verschnlich gestimmt werden. Freilich blied es fraglich, ob es glücken würde.

Zwei Tage spåter waren die Antwortbriefe da, von denen diesmal der Wußer Brief über den Stechliner siegte, was eins sach daran lag, daß Woldemar von Wuß her nur Ausstellungen, von Stechlin her nur Entzüden erwartet hatte. Das traf aber nun beides nicht zu. Was die Tante schrieb, war durchaus nicht so schlimm (sie beschränkte sich auf Wiederholung der schon mündlich von ihr ausgesprochenen Bedenken), und was der Alte schrieb, war nicht so gut oder doch wenigstens nicht so der Situation angepaßt, wie's Woldemar gewärtigte. Natürlich war es eine Beglückwünschung, aber doch mehr noch ein poliztischer Exkurs. Dubstav litt als Briefschreiber daran, gern bei Nebensächlichkeiten zu verweilen und gelegentlich über die Hauptsache wegzusehn. Er schrieb:

"Mein lieber Woldemar. Die Würfel sind nun also ges fallen (früher hieß es alea jacta est, aber so altmobifch bin ich

benn doch nicht mehr), und da zwei Sechsen obenauf liegen. fann ich nur fagen: ich gratuliere. Nach bem Gefprach übrigens, das ich am 3. Oftober morgens mit Dir führte, mahrend wir um unsern Stechliner Springbrunnen berumgingen (feit brei Lagen springt er nicht mehr; wahrscheinlich werden die Maufe bas Robrenwerf angefnabbert haben) - feit jenem Offobermorgen hab ich so was erwartet, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du wirst nun also Karriere machen, glucklichers weise sunachst durch Dich selbst und dann allerdings auch durch Deine Braut und beren Kamilie. Graf Barbn — mit Rubene boden im Magdeburgischen und mit Mineralquellen im Graus bundischen — bober hinauf geht es kaum, Du mußtest Dich benn bis ins Kaklersche verirren. Armaard ist auch schon viel, aber Ermyntrud doch mehr und für den armen Kapler jedenfalls ju viel. Ja, mein lieber Woldemar, Du tommst nun also ju Bermogen und Einfluß und fannst die Stechlins wieder raufs bringen (gestern war Baruch hirschfeld hier und in allem wills fahrig; die Juden find nicht so schlimm, wie manche meinen), und wenn Du dann hier einziehst und statt ber alten Rate so was in Chateaustil bauen läßt und vielleicht sogar eine Kasanensucht anlegst, so daß erst der Vost-Stephan und dann der Raiser selbst bei Dir zu Besuch kommen kann, ja, ba kannst Du mdas licherweise selbst das erreichen, was Dein alter Vater, weil Feilenhauer Torgelow mächtiger war als er, nicht erreichen konnte: ben Einzug ins Reichshaus mit bem freien Blick auf Kroll. Mehr kann ich in diesem Augenblick nicht sagen, auch meine Freude nicht bober spannen, und in diesem relativen Ruhigbleiben empfind ich zum erstenmal eine gewisse Kamiliens ähnlichfeit mit meiner Schwester Abelheib, beren Glaubens; bekenntnis im letten darauf hinausläuft: Rleinadel über Sochs abel, Junter über Graf. Ja, ich fuble, Deinen Graflichkeiten gegenüber, wie fich ber Junker ein bifichen in mir regt. Die reichen und vornehmen herren find boch immer gang eigene

Leute, die wohl Fühlung mit uns haben, unter Umffanden auch suchen, aber das Rublunghalten nach oben ift ihnen schlieflich boch viel, viel wichtiger. Es heißt wohl immer "wir Kleinen, wir machten alles und tonnten alles." aber bei Lichte befehn, ift es bloß das alte: "Du glaubst zu schieben und Du wirst geschos ben.' Glaube mir, Boldemar, wir werden geschoben und find bloß Sturmbod. Immer diefelbe Geschichte, wie mit Prot und Proletarier. Die Proletarier — wie sie noch echt waren, jest mag es wohl anders damit fein — waren auch blog immer bagu ba, die Kastanien aus bem Feuer gu holen; aber ging es bann ichief, bann wanderte Bruder habenichts nach Spandau und Bruder Prot legte fich ju Bett. Und mit hochadel und Reinadel ift es beinah ebenfo. Naturlich heiratet eine Ermyns trud mal einen Rabler, aber eigentlich augt fie doch mehr nach einem Stuart oder Bafa, wenn es beren noch gibt. Wird aber wohl nich. Entschuldige diesen Bergenserguß, bem Du nicht mehr Gewicht beilegen mußt, als ihm gufommt. Es fam mir das alles so von ungefähr in die Feder, weil ich grade heute wieder gelesen habe, wie man einen von uns, der durch Eins treten eines IppesBuchsenstein hatte gerettet werden fonnen, schandlich im Stich gelassen bat. IppesBuchsenstein ift naturlich nur Begriff. Alles in allem: ich habe zu Dir bas Vertrauen, daß Du richtig gewählt haft, und daß man Dich nicht im Stiche laffen wird. Außerdem, ein richtiger Marter hat Augen im Ropf und is beinah fo helle wie'n Sachse.

Wie immer Dein alter Bater Dubslav von Stechlin."

Es war Ende November, als Woldemar diesen Brief ers hielt. Er überwand ihn rasch, und am dritten Tag las er alles schon mit einer gewissen Freudigkeit. Ganz der Alte; jede Zeile voll Liebe, voll Gute, voll Schnurrigkeiten. Und eben diese Schnurren, trasen sie nicht eigentlich auch den Nagel auf den Rops? Sicherlich. Was aber das Beste war, so sehr

das alles im allgemeinen passen mochte, auf die Bardys paste so gut wie nichts davon; die waren doch anders, die suchten nicht Kühlung nach oben und nicht nach unten, die marchans dierten nicht mit links und nicht mit rechts, die waren nur Menschen, und daß sie nur das sein wollten, das war ihr Süda und jugleich ihr Hochgefühl. Woldemar sagte sich denn auch, daß der Alte, wenn er sie nur erst kennen gelernt haben würde, mit sliegenden Fahnen ins Barbysche Lager übergehen würde. Der alte Eraf, Armgard und vor allem Melusine. Die war genau das, was der Alte brauchte, wobei ihm das Herz aufging.

Den Weihnachtsabend verbrachte Woldemar am Krons prinzenufer. Auch Wrschowis und Cujacius — von denen iener natürlich unverheiratet, diefer wegen beständiger Streiterei von seiner Frau geschieden war - waren zugegen. Eujacius hatte gebeten, ein Rrippentransparent malen zu dürfen, was benn auch, als es erschien, auf einen Nebentisch gestellt und alle seitig bewundert wurde. Die drei Konige waren Vortrats: der alte Graf, Cujacius selbst und Wrschowitz (als Mohrens tonig); letterer, trot Wollhaar und aufgeworfener Lippe, von frappanter Ahnlichkeit. Auch in der Maria suchte man nach Anlehnungen und fand sie zulett; es war Lizzi, die, wie so viele Berliner Kammerjungfern, einen fittig verschämten Ausbruck hatte. Nach bem Tee wurde musikiert, und Wrschowis spielte - weil er dem alten Grafen eine Aufmerksamkeit zu erweisen wunschte — die Polonaise von Oginsti, bei beren erster, nuns mehr um fiebzig Jahre zuruckliegenden Aufführung, einem alten on dit zufolge, ber polnisch gräfliche Komponist im Schluß: momente sich erschossen haben sollte. Naturlich aus Liebe. "Brav, brav," sagte ber alte Graf und war, während er sich beinah überschwenglich bedankte, so fehr aus dem hauschen, daß Wrschowis schließlich schelmisch bemerkte: "Den Piffpaff: schluß muß ich mir verfagen, herr Graff, tropdem meine Bers

errung (Blid auf Armgard) serr groß ist, fast so groß wie die Bererrung des Grafen vor Graff Dginsti."

So verlief der heiligabend.

Schon vorher war man übereingekommen, am zweiten Feiertage zu dritt einen Ausflug nach Stechlin zu machen, um dort die künftige Schwiegertochter dem Schwiegervater vorzustellen. Noch am Christabend selbst, trozdem Mitternacht schon vorüber, schrieb denn auch Woldemar einige Zeilen nach Stechlin hin, in denen er sich samt Braut und Schwägerin sür den zweiten Feiertagabend anmeldete.

Rechtzeitig trasen Wolbemars Zeilen in Stechlin ein. "Lieber Papa. Wir haben vor, am zweiten Feiertage mit dem Spätnachmittagszuge von hier aufzubrechen. Wir sind dann um sieben auf dem Granseer Bahnhof und um neun oder nicht viel später bei Dir. Armgard ist glücklich, Dich endlich kennen zu lernen, den kennen zu lernen, den sie seit lange verzehrt. Dafür, mein lieber Papa, hab ich Sorge getragen. Graf Barby, der nicht gut bei Wege ist, was ihn hindert mitzuskommen, will Dir angelegentlich empfohlen sein. Desgleichen Gräsin Ghiberti, die uns als Dame d'honneur begleiten wird. Armgard ist in Furcht und Aufregung wie vor einem Eramen. Sehr ohne Not. Kenn ich doch meinen Papa, der die Güte und Liebe selbst ist. Wie immer Dein Woldemar."

Engelke stand neben seines Herrn Stuhl, als dieser die Zeilen halblaut, aber doch in aller Deutlichkeit vorlas. "Nun, Engelke, was sagst du dazu?"

"Ja, gnådger herr, was soll ich dazu sagen. Es is ja doch, was man sone "gute Nachricht" nennt."

"Naturlich is es ne gute Nachricht. Aber haft du noch nicht erlebt, daß einen gute Nachrichten auch genieren können?"

"Jott, gnadger herr, ich friege feine."

"Na, denn sei froh; dann weißt du nicht, was gemischte Gefühle' sind. Sieh, ich habe jeht gemischte Gefühle. Da

fommt nun mein Woldemar. Das is gut. Und da bringt er seine Braut mit, das is wieder gut. Und da bringt er seine Schwägerin mit, und das is wahrscheinlich auch gut. Aber die Schwägerin ist eine Sräsin mit einem italienischen Namen, und die Braut heißt Armgard, was doch auch schon sonderbar ist. Und beide sind in England geboren, und ihre Mutter war aus der Schweiz, von einer Stelle her, von der man nicht recht weiß, wozu sie gehort, weil da alles schon durcheinander geht. Und überall haben sie Besitzungen, und Stechlin ist doch bloß ne Kate. Sieh, Engelke, das is genierlich und gibt das, was ich "gemischte Gefühle" nenne."

"Nu ja, nu ja."

"Und dann mussen wir doch auch repräsentieren. Ich muß ihnen doch irgendeinen Menschen vorsetzen. Ja, wen soll ich ihnen vorsetzen? Biel is hier nich. Da hab ich Adelheiden. Natürlich, die muß ich einladen, und sie wird auch kommen, troßdem Schnee gefallen ist; aber sie kann ja nen Schlitten nehmen. Vielleicht ist ihr Schlitten besser als ihr Wagen. Sott, wenn ich an das Verdeck denke mit der großen Lederslicke, da wird mir auch nicht besser. Und dabei denkt sie, sie is was', was am Ende auch wieder gut is, denn wenn der Mensch erst benkt, ses is gar nichts mit ihm', dann is es auch nichts."

"Und dann, gnädger Herr, sie is ja doch ne Domina und hat nen Rang. Und ich hab auch mal gelesen, sie sei eigentlich mehr als ein Major."

"Na, jedenfalls ist sie mehr als ihr Bruder; so'n vers gessener Major is ein Jammer. Aber Adelheid selbst, so auf'n ersten Anhied, is auch bloß so so. Wir mussen jedenfalls noch wen dazu haben. Schlage was vor. Baron Beet und der alte Zühlen, die die besten sind, die wohnen zu weit ab, und ich weiß nicht, seit wir die Sisenbahnen haben, laufen die Pferde schlechter. Oder es kommt einem auch bloß so vor. Also die guten Nummern fallen aus. Und da sind wir denn wieder bei Gundermann."

"Ach, gnabger Herr, den nich. Un er soll ja auch so zweis deutig sein. Unde hat es mir gesagt; Unde hat freilich immer das Wort "tweideutig". Aber es wird wohl stimmen. Un dann die Frau Gundermann. Das is ne richtige Berlinsche. Berlaß is auf ihm nich und auf ihr nich."

"Ja, Engelte, du sollst mir helfen und machst es bloß noch schlimmer. Wir könnten es mit Kahler versuchen, aber da ist das Kind krank, und vielleicht stirbt es. Und dann haben wir natürlich noch unsern Pastor; nu der ginge, bloß daß er immer so still dasigt, wie wenn er auf den heiligen Geist wartet. Und mitunter kommt er; aber noch öfter kommt er nicht. Und solche Herrschaften, die dran gewöhnt sind, daß einer in einem fort was Feines sagt, ja, was sollen die mit unsern Lorenzen? Er ist ein Schweiger."

"Aber er schweigt boch immer noch besser, als die Gunders mannsche red't."

"Das is richtig. Also korenzen, und vielleicht, wenn das Kind sich wieder erholt, auch Kapler. Ein Schelm gibt mehr, als er hat. Und dann, Engelke, solche Damen, die überall rum in der Welt waren, da weiß man nie, wie der Hase läuft. Es ist möglich, daß sie sich für Krippenstapel interesseren. Oder höre, da fällt mir noch was ein. Was meinst du zu Koseleger?"

"Den hatten wir ja noch nie."

"Nein, aber Not lehrt beten. Ich mache mir eigentlich nicht viel aus ihm, indessen is und bleibt er doch immer ein Supersintendent, und das klingt nach was. Und dann war er ja mit ner russischen Großfürstin auf Reisen, und solche Großfürstin is eigentlich noch mehr als ne Prinzessin. Also sprich mal mit Aluchuhn, der soll nen Boten schicken. Ich schreibe gleich ne Karte."

Rahler fagte ab oder ließ es doch unbestimmt, ob er kommen könne, Roseleger dagegen, was ein Glud war, nahm an, und

auch Schwester Abelheid antwortete burch ben Boten, ben Dubslav geschickt hatte: "daß sie den zweiten Feiertag in Steche lin eintreffen und soweit wie dienlich und schicklich nach dem Rechten sehen wurde." Abelheid war in ihrer Art eine gute Wirtin und stammte noch aus den alten Zeiten, wo die Damen bis jum "Schlachten" und "Nalabziehen" herunter alles lernten und alles konnten. Also nach dieser Seite hin entschlug sich Dubslav jeder Befürchtung. Aber wenn er fich bann mit einem Male vergegenwärtigte, daß es seiner Schwester vielleicht in ben Sinn kommen konne, sich auf ihren Urabel ober auf die Vorzüge sechshundertiahriger markischer "Eingesessenheit" zu besinnen, so fiel alles, was er sich in dem mit Engelte geführten Gesprach an Troft zugesprochen hatte, boch wieder von ihm ab. Ihm bangte vor der Möglichkeit einer feitens seiner Schwester "aufgesetten hoben Miene" wie vor einem Gesvenst, und des gleichen vor der Kostumfrage. Wohl war er sich, ob er nun seine rote Landstandsuniform oder seinen hochtragigen schwarzen Frad anlegte, seiner eignen altmodischen Erscheinung voll bes wußt, aber nebenher, was seine Person anging, doch auch wieder einer gewissen Patriarchalität. Einen gleichen Eroft fonnt er dem außern Menschen seiner Schwester Abelbeid nicht ente nehmen. Er wußte genau, wie sie kommen wurde: schwarzes Seidenkleid, Rusche mit kleinen Andpfelchen oben und die Siebenfurfürstenbrosche. Was ihn aber am meisten angstigte, war ber Moment nach Tisch, wo sie, wenn sie sich einigermaßen behaglich ju fühlen anfing, ihre Buter Gesamtchaussure auf das Ramin, gitter zu stellen und die Barme von unten ber einzusaugen pflegte.

Gleich nach sieben trasen Woldemar und die Barbyschen Damen auf dem Granseer Bahnhof ein und fanden Martin und den Stechlinschen Schlitten vor, letzterer insoweit ein Prachtsstüd, als er ein richtiges Bärenfell hatte, während andrerseits

Gelaut und Schneededen und fast auch die Pferde mehr ober weniger zu munichen übrigließen. Aber Melusine sab nichts bavon und Armgard noch weniger. Es war eine reizende Rahrt: die Luft stand, und am stahlblauen himmel oben blinkten die Sterne. So ging es swiften ben eingeschneiten Relbern bin. und wenn ihre Rappen und hute hier und dort die hernieder; bangenden Zweige ftreiften, fielen die Floden in ihren Schlitten. In den Dorfern war überall noch leben, und das Anschlagen ber hunde, das vom nachsten Dorf ber beantwortet murde. flang übers Feld. Alle drei Schlitteninsaffen waren gludlich, und ohne daß sie viel gesprochen hatten, bogen sie zulett, eine weite Rurve machend, in die Rastanienallee ein, die sie nun rasch, über Dorfplat und Brücke fort, bis auf die Rampe von Schloß Stechlin führte. Dubslav und Engelfe ftanden hier ichon im Vortal und waren den Damen beim Aussteigen behilflich. Beim Eintritt in den großen Flur war fur diese das erste, was sie sahen, ein mächtiger, von der Dede herabhangender Mistels busch; sugleich schlug die Treppenuhr, deren Sippenmann wie verwundert und beinah verdrießlich auf die fremden Gaste berniedersah. Biele Lichter brannten, aber es wirfte tropbem alles wie dunkel. Wolbemar war ein wenig befangen, Dubslav auch. Und nun wollte Armgard bem Alten die Sand fuffen. Aber bas gab diesem seinen Ton und seine gute Laune wieder. "Ums gefehrt wird ein Schuh draus."

"Und zulett ein Pantoffel," lachte Melusine.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel

"Das ist eine Dame und ein Frauenzimmer dazu," sagte sich Dubslav still in seinem alten Herzen, als er jeht Melusine den Arm bot, um sie vom Flur her in den Salon zu führen. "So mussen Weiber sein."

Much Abelbeid mubte fich. Entgegenkommen zu zeigen, aber fie mar wie gelahmt. Das Leichte, das heitre, bas Sprunge hafte, das die junge Grafin in jedem Wort zeigte, bas alles war ihr eine fremde Welt, und daß ihr eine innere Stimme dabei beständig guraunte: "Ja, dies Leichte, das du nicht haft, das ift das Leben, und das Schwere, das du haft, das ift eben bas Gegenteil davon." — bas verdroß fie. Denn tropbem fie beständig Demut predigte, hatte sie doch nicht gelernt, sich in Demut zu überwinden. So war denn alles, was über ihre Lippen kam, mehr oder weniger verzerrt, ein Versuch zu Freunds lichkeiten, die schließlich in Serbigkeiten ausliefen. Lorenzen, der erschienen war, half nach Möglichkeit aus, aber er war kein Damenmann, noch weniger ein Causeur, und so tam es benn, daß Dubslav mit einer Urt Sehnsucht nach dem Oberförster ausblicke, tropdem er boch seit Mittag wußte, daß er nicht kommen wurde. Das jungste Lochterchen war namlich gestorben und sollte den andern Tag icon auf einem fleinen, von Beibe nachtsbäumen umstellten Privatfriedhofe, den sich Rapler swischen Garten und Wald angelegt hatte, begraben werden. Es war das vierte Tochterchen in der Reihe; jede lag in einer Art Gartenbeet und hatte, wie ein Samenforn, beffen Aufgehen man erwartet, ein holgtafelchen neben fich, drauf der Name stand. Als Dubslavs Einladung eingetroffen war, war Ermyntrud, wie gewöhnlich, in Rabler gedrungen, ber Gins ladung zu folgen. "Ich wünsche nicht, daß du dich beinen ges sellschaftlichen Pflichten entziehst, auch heute nicht, tros des Ernstes ber Stunde. Gesellschaftlichkeiten find auch Pflichten. Und die Barbnichen Damen — ich erinnere mich ber Kamilie werden gerade wegen der Trauer, in der wir siehn, in deinem Erscheinen eine besondere Freundlichkeit sehen. Und das ift genau das, was ich wunsche. Denn die Komtesse wird über furz ober lang unfre nachste Nachbarin sein." Aber Rapler mar fest geblieben und hatte betont, daß es Soberes gabe als Gesells schaftlickkeiten und daß er durchaus wünsche, daß dies gezeigt werde. Der Prinzessin Auge hatte während dieser Worte hoheitsvoll auf Rahler geruht, mit einem Ausbruck, der sagen zu wollen schien: "Ich weiß, daß ich meine hand keinem Uns würdigen gereicht habe."

Kahler also sehlte. Doch auch Roseleger, troth seiner Zusage, war noch nicht da, so daß Dubslav in die sonderbare Lage kam, sich den Quadenshennersdorfer, aus dem er sich eigenklich nichts machte, herbeizuwünschen. Endlich aber fuhr Roseleger vor, sein etwas verspätetes Rommen mit Dienstlichkeiten entschuls digend. Unmittelbar danach ging man zu Tisch, und ein Sesspräch leitete sich ein. Zunächst wurde von der Nordbahn gesspröchen, die, seit der neuen Ropenhagener Linie, den ihr von früher her anhastenden Schreckensnamen siegreich überwunden habe. Jeht heiße sie die "Apfelsinenbahn," was doch kaum noch übertroffen werden könne. Dann lenkte man auf den alten Grafen und seine Bestynngen im Grandündischen über, endlich aber auf den langen Ausenthalt der Familie drüben in Engsland, wo beide Töchter geboren seien.

Dies Sespräch war noch lange nicht erledigt, als man sich von Tisch erhob, und so kam es, daß sich das Plaudern über eben dasselbe Thema beim Kaffee, der im Gartensalon und zwar in einem Halbzirkel um den Kamin herum eingenommen wurde, fortsetze. Dubslav sprach sein Bedauern aus, daß ihn in seiner Jugend der Dienst und später die Verhältnisse daran gehindert hätten, England kennen zu lernen; es sei nun doch mal das vorbildliche Land, eigentlich für alle Parteien, auch für die Konservativen, die dort ihr Ideal mindestens ebensogut verwirklicht fänden wie die Liberalen. Lorenzen stimmte lebhaft zu, während andrerseits die Domina ziemlich deutliche Zeichen von Ungeduld gab. England war ihr kein erfreuliches Sesssprächsthema, was selbstverständlich ihren Bruder nicht hinderte, dabei zu verharren.

"Ich mochte mich," fuhr Dubslav fort, "in dieser Anges legenheit an unsern Herrn Superintendenten wenden durfen. Waren Sie drüben?"

"Leider nein, herr von Stechlin, ich war nicht druben, febr zu meinem Bedauern. Und ich hatt es so leicht haben konnen. Alber es ist immer wieder die alte Geschichte: was man in ein paar Stunden und mitunter in ein paar Minuten erreichen fann, das verschiebt man, eben weil es so nah ist, und mit einemmal ist es zu spat. Ich war Jahr und Tag im haag, und von da nach Dover hinüber war nicht viel mehr als nach Votsdam. Tropdem unterblieb es, oder richtiger gerade deshalb. Daß ich den Tunnel oder den Tower nicht gesehn, das konnt ich mir verzeihn. Aber das Leben drüben! Wenn irgendwo das viel zitierte Wort von dem .in einem Lag mehr gewinnen, als in des Jahres Einerlei' hinpaßt, so da druben. Alles modern und zugleich alles alt, eingewurzelt, stabilisiert. Es steht einzig da: mehr als irgendein andres Land ist es ein Produft der Bivilisation, so sehr, daß die Neigungen der Menschen kaum noch bem Gesethe der Natur folgen, sondern nur noch dem einer vers feinerten Sitte."

Die Domina fühlte sich von dem allem mehr und mehr unangenehm berührt, besonders als sie sah, daß Melusine zu dem, was Roseleger aussührte, beständig zustimmend nickte. Schließlich wurd es ihr zu viel. "Alles, was ich da so hore," sagte sie, "kann mich für dieses Bolk nicht einnehmen, und weil sie rundum von Wasser umgeben sind, ist alles so kalt und seucht, und die Frauen, bis in die höchsten Stände hinauf, sind beinah immer in einem Zustand, den ich hier nicht bei Namen nennen mag. So wenigstens hat man mir erzählt. Und wenn es dann neblig ist, dann kriegen sie das, was sie den Spleen nennen, und fallen zu Hunderten ins Wasser, und keiner weiß, wo sie geblieben sind. Denn, wie mir unser Kentmeister Fix, der drüben war, aufs Wort versichert hat, sie siehen in keinem Buch

und haben auch nicht einmal das, was wir Einwohnermeldeamt nennen, so daß man beinah sagen kann, sie sind so gut wie gar nicht da. Und wie sie kochen und braten! Alles fast noch blutig, besonders das, was wir hier "englische Beessteats" nennen. Und kann auch nicht anders sein, weil sie so viel mit Wilden ums gehn und gar keine Gelegenheit haben, sich einer seineren Gessittung anzuschließen."

Roseleger und Melusine wechselten verständnisvoll Blide. Die Domina aber sah nichts davon und fuhr unentwegt fort: "Fir ift ein guter Beobachter, auch von Sittenzuständen, und einer ihrer Konige, worüber ich auch schon als Madchen einen Auffat machen mußte, hat fünf Frauen gehabt, meist hofe damen. Und eine hat er topfen lassen, und eine hat er wieder nach Hause geschickt. Und war noch dazu eine Deutsche. Und sie sollen auch keinen eigentlichen Abel mehr haben, weil mal ein Rrieg war, dein sie sich umschichtig enthaupteten, und als alle weg waren, haben sie gewöhnliche Leute rangezogen und ihnen die alten Namen gegeben, und wenn man benkt, es ist ein Graf, fo ift es ein Bader oder hochstens ein Bierbrauer. Aber viel Geld sollen sie haben, und ihre Schiffe sollen gut sein und dauerhaft und auch sehr sauber, fast schon wie hollandisch; aber in ihrem Glauben find fle gersplittert und fangen auch ichon wieder an fatholisch zu werden."

Der alte Dubslav, als die Schwester mit ihrem Vortrag über England einsehte, hatte sich mit einem "Schickal, nimm beinen Lauf" sofort resigniert. Woldemar aber war immer wieder und wieder bemüht gewesen, einen Themawechsel einstreten zu lassen, worin er vielleicht auch reüsstert hätte, wenn nicht Roseleger gewesen wäre. Dieser — entweder weil er als ässcheischer Feinschmecker an Adelheids Auslassungen ein aufzrichtiges Gefallen fand, oder aber weil er die von ihm selbst angeregte Frage hinsichtlich "Natur und Sitte" (die sein Steckenpferd war) gern weiterspinnen wollte — hielt an Engs

land fest und sagte: "Die Frau Domina scheint mir davon aus jugehn, daß gerade der mitunter schon an den Wilden grenzende Naturmensch drüben in vollster Blüte sieht. Und ich will das auch nicht in jedem Punkte bestreiten. Aber daneben begegnen wir einem Lebens, und Sesellschaftsraffinement, das ich, troß manchem Ansechtbaren, als einen höchsten Kulturausdruck beziehnen muß. Ich erinnere mich unter anderm eines gerade damals geführten Prozesses, über den ich, als ich im Haag lebte, meiner taiserlichen Hoheit täglich Bericht erstatten mußte (High lifes Prozesse gingen ihr über alles), und der Segenstand, um den sich's dabei handelte, war so recht der Ausdruck eines verseinerten oder meinetwegen auch überseinerten Kulturlebens. So recht das Gegenteil von bloßem Naturburschentum. Es ist freilich eine ziemlich lange Seschichte . . ."

"Schabe," fagte Dubslav. "Aber tropbem, — wenn übers haupt ergablbar..."

"D, gewiß, gewiß; das denkbar harmloseste . . . "

"Run denn, lieber Superintendent, wenn wirklich so harms los, so mach ich mich ohne weiteres zum Anwalt unsver gewiß neugierigen Damen, meine Schwester, die Domina, mit eins geschlossen. Wie war es? Wie verlief die Geschichte, für die sich eine kaiserliche Hoheit so lebhaft interesseren konnte?"

"Run, wenn es denn sein soll," nahm Koseleger langsam und wie bloß einer Presson nachgebend das Wort, "es lebte da zu jener Zeit eine schone Herzogin in London, die's nicht ertragen konnte, daß die Jahre nicht spurlos an ihr vorübers gehen wollten; Fältchen und Krähenfüße zeigten sich. In dieser Bedrängnis hörte sie von ungefähr von einer "plastischen Künstlerin", die durch Austrag einer Wachspasse die Jugend wieders herzustellen wisse. Diese Künstlerin wurde gerusen, und die Wiederherstellung gelang auch. Aber nun traf eines Tages die Rechnung ein, "die Bill", wie sie da drüben sagen. Es war eine Summe, vor der selbst eine Herzogin erschrecken durste. Und

da die Künstlerin auf ihrer Forderung beharrte, so kam es zu dem angedeuteten Prozeß, der sich alsbald zu einer cause célèbre gestaltete."

"Sehr begreiflich," versicherte Dubslav, und Melusine stimmte zu.

"Zahlreiche Personen traten in der Verhandlung auf, und als Sachverständige wurden julett auch Konfurrentinnen auf biesem Spezialgebiete ber plastischen Kunft' vernommen. Alle fanden die Forderung erheblich zu hoch, und der Sieg schien sich rasch der Herzogin zuneigen zu wollen. Aber in eben diesem Augenblicke trat die sich arg bedrängt sehende Runstlerin an ben Vorsigenden des Gerichtshofes heran und bat ihn, an die erschienenen Fachgenossinnen einfach die Frage nach ber Dauer der durch ihre Runst wiederhergestellten Jugend und Schonheit richten zu wollen, eine Bitte, der der Oberrichter auch sofort nachkam. Bas barauf geantwortet wurde, lautete hinsichtlich ber Dauer sehr verschieden. Alls aber, trot der Verschiedenheit dieser Angaben, feine der Konfurrentinnen mehr als ein Viertels jahr zu garantieren wagte, wandte fich die Berklagte ruhig an ben hohen Gerichtshof und fagte nicht ohne Burde: ,Meine herren Richter: meine Mitfunstlerinnen, wie Gie foeben vers nommen haben, helfen auf Zeit; was ich leiste, ist ,beautifying for ever'.' Und alles war von diesem Worte hingerissen, der hohe Gerichtshof mit, und die Herzogin hatte die Niesensumme au gablen."

"Und ware bergleichen hierlandes möglich?" fragte Mes lufine.

"Ganz unmöglich," erwiderte der für alles Fremde schwärs mende Roseleger. "Es kann hier einfach deshald nicht vors kommen, weil uns der dazu notige höhere Rulturzustand und die dementsprechende Anschauung sehlt. In unserm guten Preußen, und nun gar erst in unsrer Wark, sieht man in einem derartigen Hergange nur das Karikierte, günstigstenfalls das

Groteste, nicht aber jenes Hochmaß gefellschaftlicher Ber, feinerung, aus dem allein sich solche Dinge, die man im übrigen um ihres Naffinements willen belächeln oder verurteilen mag, entwickeln können."

Die meisten waren einverstanden, allen voraus Dubslav, dem dergleichen immer einleuchtete, während die Domina von "Horreur" sprach und sichtlich unmutig den Kopf hin und her bewegte. Woldemar erneute natürlich seine Versuche, die der Lante so mißfällige Konversation auf andres überzulenken, dei welcher Gelegenheit er nach dem Berühren verschiedenster Themata zuleht auch auf den Coventgardenmarkt und den englischen Gemüsebau zu sprechen kam. Das paste der Domina.

"Ja, Gemufebau," fagte fie, "bas ift eine wunderbare Sache, baran hat man eine wirkliche Freude. Rloster But ift eigentlich eine Gartengegend: unfer Spargel ist benn auch weit und breit der beste, und meine aute Schmargendorf bat Artis schoden gezogen so groß wie ne Sonnenblume. Freilich, es will sie keiner so recht, und alle sagen immer: ,es dauert so lange, wenn man so jedes Blatt nehmen muß, und eigentlich hat man nichts davon, auch wenn die Sauce noch so dick ist." Viel mehr Glud hat unfre alte Schimonski mit ihren großen Erdbeeren - ich meine naturlich nicht die Schimonski selber: fie felber tann gar nichts, aber fie bat eine fehr geschickte Person - und ein Berliner handler fauft ihr alles ab, bloß daß die Schneden oft die Sälfte jeder Erdbeere weafressen. Man follte nicht glauben, daß solche Tiere solchen feinen Geschmack haben. Aber wenn es wegen der Schnecken auch unsicher ift. Dubslav. du solltest solche Zucht doch auch versuchen. Wenn es einschlägt. ist es sehr vorteilhaft. Die Schimonski wenigstens hat mehr bavon als von ihren Suhnern, tropbem sie gut legen. Denn mal sind sie billig, die Eier, und dann wieder verderben sie. und die schlechten werden einem berechnet und abgezogen, und Die Streiterei nimmt fein Ende."

Rurz vor elf brach das Sespräch ab, und man zog sich zurück. Der alte Dubslav ließ es sich nicht nehmen, die Damen persönslich treppauf bis an ihre Jimmer zu führen und sich da unter Handkuß von ihnen zu verabschieden. Es waren dieselben zwei Räume, die vor gerad einem Vierteljahr Rer und Czako bes wohnt hatten, das größere Zimmer jest für Melusine, das kleinere für Armgard bestimmt. Aber als nun beide vor ihren Reisetaschen standen und sich oberstächlich daran zu tun machten, sagte Welusine: "Dies Himmelbett ist also für mich. Wenn es dir gleich ist, beziehe du lieber dies Strenlager und lasse mir das kleine Schlaszimmer. Zusammen sind wir ja doch; die Türsseht aus."

"Ja, Welusine, wenn du's durchaus wünscht, dann natürs lich. Aber ich verstehe dich nicht recht. Wan will dich aussteichnen, und wenn du das ablehnst, so kann es auffallen. Man muß doch in einem Hause, wo man noch halb fremd ist, alles so kun, wie's gewünscht wird."

Melusine ging auf die Schwester zu, sah sie halb verlegen, halb schelmisch an und sagte: "Natürlich hast du recht. Aber ich bitte dich trokdem darum. Und es braucht es ja auch keiner zu merken. Direkte Kontrolle wird ja wohl ausgeschlossen sein, und ich mache keine tiefere Kute wie du."

"Gut, gut," lachte Armgard. "Aber sage, was soll das alles? Du bist doch sonft so leichtlebig. Und wenn es dir hier in dem ersten Zimmer, weil es so nah an der scharfen Flurecke liegt, wirklich etwas angstlich zumute sein sollte, nun, so können wir ja zuriegeln."

"Das hilft nichts, Armgard. In solchen alten Schlössern gibt es immer Tapetentüren. Und was das hier angeht," und sie wies dabei auf das Bett, "alle Sputgeschichten sind immer gerad in himmelbetten passert; ich habe noch nie gehört, daß Gespenster an eine Birkenmaserbettstelle herangetreten waren. Und hast du nicht unten den mistle-toe gesehn? Mistels

busch ist auch noch so überbleibsel aus heidnischer Zeit her, bei den alten Deutschen gewiß und bei den Wenden wohl auch, für den Fall, daß die Stechlins wirkliche Wenden sind. Wenn ich Tante Abelheid ansehe, glaub ich es beinah. Und wie sie von den Hühnern sprach und den Siern. Alles so wendisch. Ich glaube ja nicht eigentlich an Gespenster, wiewohl ich auch nicht ganz dagegen din, aber wie dem auch sein möge, wenn ich mir denke, Tante Abelheid erschiene mir hier und brächte mir eine Erdbeere, die die Schnecken schon angeknabbert haben, so wäre das mein Tod."

Armgard lachte.

"Ja, du lachst, aber hast du denn die Augen von ihr ges sehn? Und hast du ihre Stimme gehort? Und die Stimme, wie du doch weißt, ist die Seele."

"Gewiß. Aber, Seele oder nicht, sie kann dir doch nichts tun mit ihrer Stimme und dir auch nicht erscheinen. Und wenn sie tropdem kommt, nun, so russt du mich."

"Am liebsten war es mir, du bliebst gleich bei mir."
"Aber Melusine..."

"Nun gut, nun gut. Ich sehe wohl ein, daß das nicht gut geht. Aber was anders! Ich habe da vorhin eine Bibel oder vielleicht auch bloß ein Sesangduch liegen sehn, da auf dem Brettchen, wo die kleine Puppe steht. Beiläusig auch was Sonderbares, diese Puppe. Bitte, nimm die Bibel von der Etagere fort und lege sie mir hier auf den Nachttisch. Und das Licht laß brennen. Und wenn du im Bett liegst, sprich immerzu, dis ich einschlafe."

## Achtundzwanzigstes Rapitel

Um andern Morgen traf man sich beim Frühstück. Es war ziemlich spät geworden, ohne daß Dubstav, wie das sonst

wohl auf dem kande Gewohnheit ist, ungeduldig geworden ware. Nicht dasselbe ließ sich von Tante Adelheid sagen. "Ich sinde das lange Wartenlassen nicht gerade passend, am wenigs sien Personen gegenüber, denen man Respekt bezeigen will. Oder geh ich vielleicht zu weit, wenn ich hier von Respektbezeigung spreche?" So hatte sich Adelheid zu Dubslav geäußert. Als nun aber die Barbyschen Damen wirklich erschienen, bezwang sich die Domina und stellte all die Fragen, die man an solchem Begrüßungsmorgen zu stellen pflegt. In aller Unbefangenheit antworteten die Schwessern, am unbefangensten Melusine, die bei der Gelegenheit dem alten Dubslav erzählte, daß sie nicht umhin gekonnt hätte, sich die Bibel an ihr Bett zu legen.

"Und mit der Absicht, drin zu lefen?"

"Beinah. Aber es wurde nichts daraus. Armgard plans berte so viel, freilich auf meinen Wunsch. Ich horte von der Treppe her immer die Uhr schlagen und las dabei beständig das Wort "Wuseum". Aber das war natürlich schon im Traum. Ich schlief schon ganz sest. Und heute früh din ich wie der Fisch im Wasser."

Dubslav hatte dies gern bestätigt, dabei nach einem Spezials sisch suchend, der so recht zum Vergleich für Melusine gepaßt hatte. Die Blide seiner Schwester aber, die zu fragen schienen "haft du gehört?" ließen ihn wieder davon abstehn, und nach, dem noch einiges über den großen Oberslur und seine Bilder und Schränke gesprochen worden war, wurde, genau wie vor einem Vierteljahr, wo Rer und Czako zu Besuch da waren, ein Programm verabredet, das dem damaligen sehr ähnlich sah: Aussichtsturm, See, Globsow; dann auf dem Rückwege die Kirche, vielleicht auch Krippenstapel. Und zulest das "Museum". Aber manches davon war unsicher und hing vom Better ab. Nur den See wollte man unter allen Umständen sehn. Engelke wurde beauftragt, mit Plaids und Decken vorauszugehn und ein paar Leute zum Wegschaufeln des Schnees

mitzunehmen, lediglich für den Fall, daß die Damen vielleicht Lust bezeigen sollten, die Sprudels und Trichtersielle genauer zu studieren. "Und wenn wir auf unserm Hofe keine Leute haben, so geh ins Schulzenamt und bitte Rolf Krake, daß er aushilft."

Melusine, die dieser Befehlserteilung zugehört hatte, war überrascht, in einem märkischen Dorfe dem Namen "Nolf Krake" zu begegnen, und erfuhr denn auch alsbald den Zusammen, hang der Dinge. Sie war ganz enchantiert davon und sagte: "Das ist hübsch. Aller aufgesteifter Patriotismus ist mir ein Greuel, aber wenn er diese Formen annimmt und sich in Humor und selbst in Ironie kleidet, dann ist er das Beste, was man haben kann. Ein Mann, der solchen Beinamen hat, der lebt, der ist in sich eine Geschichte." Dubslav küste ihr die Hand, Abels heid aber wandte sich demonstrativ ab; sie wollte nicht Zeuge dieser ewigen Huldigungen sein. "Wenn man ein alter Major ist, ist man eben ein alter Major und nicht ein junger Leutnant. Dubslav ist zwanzig, aber zwanzig Jahr a. D."

Es war gegen zehn, als man aufbrach, um zunächst auf den Aussichtsturm zu steigen, und nachdem man von der obersten Etage her die Waldlandschaft, die sich auch in ihrem Schneeschmuck wundervoll ausnahm, gebührend bewundert und dann den Abstieg glücklich dewerkstelligt hatte, passerte man den Schloßhof mit der Glaskugel, um über den Dorfplatz fort in die nach dem See hinunterführende große Straße einzubiegen. Auf dem Dorfplatze war alles winterlich still, nur vor dem Kruge standen drei Wenschen: Engelke, der die Schneeschipper vorausgeschickt hatte, mit seinen Plaids über dem Arm, neben ihm Schulze Kluchuhn und neben diesem Gendarm Uncke, das Karadinergewehr über die Schulter gehängt.

"Da treffen wir ja die ganze hohe Obrigkeit," sagte Dubs, lav. "Engelke kann ich auch mitrechnen, der regiert mich, is also eigentlich die Feudalitätsspiße."

Während dieser Worte waren die Herrschaften an die Gruppe herangetreten.

"Freut mich, daß ich Sie treffe, Kluchuhn. Ich bente, Sie begleiten und ... Frau Gräfin, darf ich Ihnen hier unsern Dorfherrscher vorstellen? Schulze Kluchuhn, alter Vierunds sechziger."

Und nun ordnete sich der Zug. Dubslav und Uncke schlossen ab, Woldemar, Armgard und Tante Adelheid hielten die Mitte; Melusine schritt voran, Rolf Krake neben ihr.

"Ich bin froh," sagte Melusine, "Sie bei dieser Partie mit dabei zu sehn. Der alte Herr von Stechlin hat mir schon von Ihnen erzählt, und daß Sie vierundsechzig mit dabei gewesen. Und ich weiß auch Ihren Namen; das heißt den zweiten. Und ich darf sagen, ich freue mich immer, wenn ich so was Hubsches höre."

"Ach, Rolf Krake," lachte Kluckhuhn. "Ja, Frau Gräfin, wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen. Das heißt, von "Schaden" darf ich eigentlich nicht reden, den hab ich nicht so recht davon gehabt; ich bin nicht mal angeschossen worden. Und doch is so was billig, wenn's erst losgeht."

"Ja, Schulze Kluchuhn, unsereinem ist so was leider immer verschlossen oder, wie die Leute hier sagen, verpurrt. Und doch ist das das eigentliche Leben. So immer bloß einstigen und ein bischen Charpie zupfen, das ist gar nichts. Mit dabei sein, das macht glücklich. Es war aber troßdem wohl ein eigenes Sefühl, als Sie da so von Düppel nach Alsen rübersuhren und das unheimliche Schiff, der Nolf Krake, so dicht danebenlag."

"Ja, das war es, Frau Gräfin, ein gant eigenes Gefühl. Und mitunter erscheint mir der Rolf Krake noch im Traum. Und is auch nicht zu verwundern. Denn Rolf Krake war wie ein richtiges Gespenst. Und wenn solch Gespenst einen pack, ja, da ist man weg... Und dabei bleib ich, Frau Gräfin, sechsundsechtig war nicht viel und siebzig war auch nicht viel." "Aber die großen Verluste . . . "

"Ja, die Verluste waren groß, das ist richtig. Aber Verluste, Fran Graffin, das is eigentlich gar nichts. Natürlich wen es trifft, für ben is es was. Aber ich meine jest das, was man dabei so das Moralische nennt; und darauf kommt es an, nicht auf die Berlufte, nicht auf viel oder wenig. Wenn einer eine Boschung raufflettert und nu fieht er oben und schleicht sich ran, immer mit nem Pulversad und nem gunder in der hand, und nu legt er an, und nu fliegt alles in die Luft und er mit. Und nu ift die Festung oder die Schanze offen. Ja, Frau Graffin, bas ift was. Und bas hat unser Pionier Klinke getan. Der war moralisch. Ich weiß nicht, ob Frau Gräfin mal von ihm gehört haben, aber dafür leb ich und sterb ich: immer bloß das Rleine, da zeigt fich's, was einer tann. Wenn ein Bataillon ran muß un ich stede mitten drin, ja, was will ich da machen? Da muß ich mit. Und baff, da lieg ich. Und nu bin ich ein held. Aber eigentlich bin ich keiner. Es ist alles blog ,Muß', und solche Mughelben gibt es viele. Das is, was ich die großen Rriege nenne. Klinke mit seinem Dulversack, ja, der war bloß was Kleines, aber er war doch groß. Und ebenso (wenn er auch unser Feind war) dieser Rolf Krafe."

So ging historischeretrospektiv das Gespräch an der Lete, während Dubslav und Unde, die den Zug abschlossen, mit ihrem Thema mehr in der Gegenwart standen.

"Is mir lieb, Unde, Sie mal wieder zu treffen. Seit Meins, berg hab ich Sie nicht mehr gesehn. Ich denke mir, Lorgelow is nu wohl schon im besten Gange. So wie Bebel. Ich triege natürlich jeden Lag meine Zeitung, aber es is mir immer zu viel und das große Format und das dunne Papier. Da kuck ich denn nich immer ganz genau zu. hat er denn schon gesprochen?"

"Ja, herr Major, gesprochen hat er schon. Aber nich viel. Un war auch kein rechter Beifall. Auch nich mal bei seinen eignen Leuten." "Er wird wohl die Sache noch nicht recht weghaben. Ich meine das, was sie jeht das Parlamentarische nennen. Das schad't aber nichts und ist eigentlich egal. Wichtiger is, wie sie hier in unserm Ruppiner Winkel, in unserm Rheinsberge, Wuh über ihn denken. Sind sie denn da mit ihm zufrieden?"

"Auch nicht, herr Major. Sie sagen, er sei zweibentig."
"Ja, Unde, so heißt es überall. Das is nu mal so, das is nicht zu andern. In Frankreich heißt es immer gleich "Berrat', und hier sagen sie "zweibentig". Da war auch einer von uns, ben ich nicht nennen will, von dem hieß es auch so . . ."

"Bon dem hieß es auch so. Ja, herr Major. Und Pyterke, ber immer gut Bescheid weiß, der sagte mir schon damals in Rheinsberg: "Unde, glauben Sie mir, da hat sich der herr Major eine Schlange an seinem Busen großgezogen."

"Kann ich mir benken; flingt ganz nach Pyterke. Der spricht immer so gebildet. Aber is es auch richtig?"

"Is schon richtig, herr Najor. herr Najor denken immer das Gute von nem Menschen, weil Sie so viel zu Hause sitzen und selber so sind. Aber wer so rum kommt wie ich. Alle lügen sie. Was sie meinen, das sagen sie nich, und was sie sagen, das meinen sie nich. Is kein Verlaß mehr; alles zweidentig."

"Ja, so rund raus, Unde, das war früher, aber das geht jest nicht mehr. Man barf keinem so alles auf die Nase binden. Das is eben, was sie jest "politisches Leben" nennen."

"Ach, Herr Major, das mein ich ja gar nicht. Das Polistische ... Jott, wenn einer sich ins Politische zweideutig macht, na, dann muß ich ihn anzeigen, das is Dienst. Darum gräm ich mich aber nich. Aber was nich Dienst is, was man so bloß noch nebenbei sieht, das kann einen mitunter leid tun. So bloß als Mensch."

"Aber, lieber Unde, was is denn eigentlich los? Wenn man Sie so bort, da follte man ja wahrhaftig glauben, es ginge

bu Ende ... Nu ja, in der Welt draußen, da flappt nich immer alles. Aber so im Schoß der Familie . . . "

"Jott, herr Major, das is es ja eben. In diesem Schoß der Familie, da is es ja gerad am schlimmsten. Und sogar in dem jüdischen Schoß, der doch immer noch der beste war."

"Beispiele, Unde, Beispiele."

"Da haben wir nu hier, um bloß ein Beispiel zu geben, unsern guten alten Baruch hirschfeld in Gransee. Frommer alter Jude . . . "

"Kenn ich. Kenn ich ganz gut, beinah zu gut. Nu, der hat nen Sohn, und mit dem is er mitunter verschiedner Meinung. Aber dagegen is doch nicht viel zu sagen; das is in der ganzen Welt so. Der Alte hängt noch am Alten, und der Junge, nu, der is eben ein Jungscher und bramarbassert ein bischen. Ich weiß nicht recht, zu welcher Partei er sich hält, er wird aber wohl für Torgelow gestimmt haben. Nu, mein Gott, warum nicht? Das tun jeht viele. Daran muß man sich gewöhnen. Das is eben das Politische."

"Nein, herr Major. herr Major wollen verzeihn, aber bei diesem Isidor is es nicht das Politische. Komme ja jeden dritten Tag hin und seh den Alten in seinem Laden und höre, was er da red't und red't. Und der Junge red't auch und red't immer vons "Prinzip". Das Prinzip is ihm aber egal. Er will bloß mogeln und den Alten an die Wand drücken. Und das ist das, was ich das Zweideutige nenne."

Urmgard, Woldemar und Tante Adelheid hatten die Mitte genommen. Als sie die in die Nähe der Seespiße gekommen waren, immer unter einem verschneiten Buchen; und Sichen; gange hin, wurden sie durch ein Seräusch wie von brechenden kleinen Assen aufmerksam gemacht, und ihr Auge nach oben richtend, gewahrten sie, wie zwei Sichhörnchen über ihnen spielten und in beständigem Sichhaschen von Baum zu Baum

sprangen. Die Zweige fnidten, und ber Schnee ffanbte bers nieder. Armgard mochte fich von dem Schauspiel nicht trennen, lachte, wenn die momentan verschwundenen Tierchen mit einem Male wieder jum Vorschein kamen, und gab ihre Beobachtung erst auf, als die Domina, nicht direkt unfreundlich, aber boch giemlich ungeduldig und jedenfalls wie gelangweilt, ju ihr bemerkte: "Ja, Komtesse, die springen; es sind eben Eich; bornchen." Einige Minuten fpater hatten alle die Bant ers reicht, von der aus man den besten Blid auf den zugefrorenen See hatte. Das Eis zeigte fich boch mit Schnee bedeckt, aber in feiner Mitte war boch icon eine gefegte Stelle, ju der vom Ufer her eine schmale, gleichfalls freigeschaufelte Strafe binüberführte. Engelte legte die Deden über die Bant, und die Damen, die von dem halbstündigen und gulest etwas ans steigenden Bege mude geworden waren, nahmen alle brei Plat, während fich Roif Krafe und Unde wie Schildhalter gu beiden Seiten der Bant aufstellten. Dubstav dagegen plazierte sich in Front und machte, während er einen landläufigen Führerton anschlug, den Cicerone. "hab die Ehr, Ihnen hier die große Sehenswürdigkeit von Dorf und Schloß Stechlin zu prafentieren, unfern See, meinen See, wenn Sie mir bas Wort gestatten wollen. Alle möglichen berühmten Naturs forscher waren hier und haben sich hochst schmeichelhaft über ben See geaußert. Immer hieß est: ,es stehe wissenschaftlich fest.' Und das ist jest das Sochste. Früher sagte man: ,es steht in den Aften'. Ich lasse dabei dahingestellt sein, wovor man sich tiefer verbeugen muß."

"Ja," sagte Melusine, "das ist nun also der große Moment. Orientiert bin ich. Aber wie das mit allem Großen geht, ich empfinde doch auch etwas von Enttäuschung."

"Das ist, weil wir Winter haben, gnadigste Erafin. Wenn Sie die offene Seeflache vor sich hatten und in der Vorstellung stünden: "jest bildet sich der Trichter und jest steigt es herauf",

so wurden Sie mutmaßlich nichts von Enttauschung empfinden. Aber jest! Das Eis macht still und duckt das Revolutionare. Da kann selbst unser Unde nichts notieren. Nicht wahr, Unde?"
Unde schmunkelte.

"Im übrigen seh ich zu meiner Freude — und das vers danken wir wieder unserm guten Kluchuhn, der an alles denkt und alles vorsieht —, daß die Schneeschipper auch ein paar ihrer Pickärte mitgebracht haben. Ich tariere das Eis auf nicht dicker als zwei Fuß, und wenn sich die Leute dran machen, so haben wir in zehn Minuten eine große Lune, und der Hahn, wenn er nur sonst Lust hat, kommt aus seiner Tiefe herauf. Befehlen Frau Gräsin?"

"Um Gottes willen, nein. Ich bin sehr für solche Geschichten und bin glücklich, daß die Familie Stechlin diesen See hat. Aber ich bin zugleich auch abergläubisch und mag kein Einsgreisen ins Elementare. Die Natur hat jeht den See übersdeck; da werd ich mich also hüten, irgendwas ändern zu wollen. Ich würde glauben, eine Hand führe heraus und packe mich."

Abelheid war bei diesen Worten immer gerader und långer geworden und rückte mit Ossentation von Melusine weg, mehr der Banklehne zu, wo, halb wie das gute Sewissen, halb wie die göttliche Weltordnung, Unde stand und durch seine bloße Segenwart den Semütstustand der Domina wieder beschwichtigte. Nur von Zeit zu Zeit sah sie fragend, forschend und vorwurfsvoll auf ihren Bruder.

Dieser wußte genau, was in seiner Schwester Seele vor, ging. Es erheiterte ihn ungemein, aber es beunruhigte ihn doch auch. Wenn diese Gefühle wuchsen, wohin sollte das führen? Die Möglichkeit einer schrecklichen Szene, die sein haus mit einer nicht zu tilgenden Blame behaftet hatte, trat dabei vor seine Seele.

Der himmel hatte aber ein Einsehn. Schon seit einer

Biertelstunde lag ein grauer Ton über der Landschaft, und ploglich fielen Flocken, erst vereinzelte, dann dicht und reichlich. Den Weg dis Globsow fortzusetzen, daran war unter diesen Umständen gar nicht mehr zu denken, und so brach man denn auf, um ins Schloß zurückutehren. Auch auf einen Besuch in der Kirche, weil es da zu kalt sei, wurde verzichtet.

## Reunundzwanzigstes Rapitel

Der heimweg war gemeinschaftlich angetreten worden, aber doch nur bis an die Dorfstraße. hier teilte man sich in brei Gruppen, eine jede mit verschiedenem Ziel: Dubslav, Lante Adelheid und Armgard gingen auf das herrens haus, Unde und Rolf Krate auf das Schulzenamt, Woldes mar und Melusine dagegen auf die Pfarre zu. Woldemar freilich nur bis an den Vorgarten, wo er sich von Melusine verabschiedete.

Lorenzen, so lang er Woldemar und Melusine sich seiner Pfarre nähern sah, hatte verlegen am Fenster gestanden, kam aber, als das Paar sich draußen trennte, so ziemlich wieder zu sich. Er war nun schon so lange jeder Damenunterhaltung entwöhnt, daß ihm ein Besuch wie der der Gräsin zunächst nur Verlegenheit schaffen konnte; wenn's denn aber durchaus sein mußte, so war ihm ein Teteza, Tete mit ihr immer noch lieder, als eine Plauderei zu dritt. Er ging ihr denn auch dis in den Flur entgegen, war ihr hier beim Ablegen behilslich und sprach ihr — weil er sede Scheu rasch von sich abfallen sühlte — ganz aufrichtig seine Freude aus, sie in seiner Pfarre begrüßen zu dürsen. "Und nun ditt ich Sie, Frau Gräsin, sich's unter meinen Büchern hier nach Möglichkeit bequem machen zu wollen. Ich din zwar auch Inhaber einer Putzstube, mit einem dezenten Teppich und einem kalten Ofen; aber ich könnte das

gesundheitlich nicht verantworten. hier haben wir wenigstens eine gute Temperatur."

"Die immer die Hauptsache bleibt. Ach, eine gute Tempes ratur! Gesellschaftlich ist sie beinah alles und dabei leider doch so selten. Ich kenne Hauser, wo, wenn Sie den Widersinn verzeihen wollen, der kalte Ofen gar nicht ausgeht. Aber ers lassen Sie mir gütigst den Sofaplatz hier; ich fühle mich dazu noch nicht alte Dame' genug und mocht auch gern en vue der beiden Bilder bleiben, trotzem ich das eine davon schon so gut wie kenne."

"Die Kreuzabnahme?"
"Nein! das andre."
"Die Lind also?"
"Ja."

"So haben Sie das schone Vild in der Nationalgalerie gesehn?"

"Auch das. Aber doch freilich erst seit ganz kurzem, während ich von Ihrer Aquarellkopie schon seit ein paar Wonaten weiß. Das war auf einer Dampsschiffahrt, die wir nach dem soge nannten Sierhäuschen machten, und der Ausplauderer über das Bild da vor mir war niemand anders als Ihr Zögling Woldemar, auf den Sie stolz sein können. Er freilich würde den Sah umkehren, oder sage ich lieber, er tat es. Denn er sprach mit solcher Liebe von Ihnen, daß ich Sie von jenem Tag an auch herzlich liebe, was Sie sich schon gefallen lassen müssen. Sin Slück nur, daß er sich draußen verabschiedet hat und nicht hören kann, was ich hier sage . . ."

Lorenzen lächelte.

"Sonst hatten sich diese Bekenntnisse verboten. Aber da sie nun mal gemacht sind und man nie weiß, wann und wie man wieder zusammenkommt, so lassen Sie mich darin fort; sahren. Woldemar erzählte mir — Pardon für meine In; diektretion — von Ihrer Schwärmerei für die Lind. Und da

horchten wir denn auf und beneideten Sie fast. Nichts bes neidenswerter als eine Seele, die schwarmen kann. Schwarmen ist fliegen, eine himmlische Bewegung nach oben."

Lorenzen stutte. Das war doch mehr als eine bloß liebens, würdige Dame aus der Gesellschaft.

"Und um es furz zu machen," fuhr Melufine fort, "Woldes mar sprach bei dieser Gelegenheit wie von Ihrer ersten Liebe" (und dabei wies sie lächelnd auf das Bildchen der Lind) "so auch von Ihrer letten - nein, nein, nicht von Ihrer letten; Gie werden immer eine neue finden -, sprach also von Ihrer Bes geisterung für den herrlichen Mann da weit unten am Tajo, von Ihrer Begeisterung für den Joao de Deus. Und als er ausges sprochen hatte, da haben wir uns alle, die wir zugegen waren, um ben ,Un Santo' geschart und einen geheimen Bund geschlossen. Erft um den Un Santo' und jum zweiten um Sie felbft. Und nun frag ich Sie, wollen Sie mittun in diesem unserm Bunde, der ohne sie gar nicht eristierte? Mir ist manches verquer gegangen. Aber ich bin, dent ich, dem Tage nahe, der mich ahnen läßt, daß unsre Prufungen auch unfre Segnungen find und daß mir alles Leid nur fam, um den Stab, der tragt und ftust, fefter ju umflammern. Ich darf leider nicht hinzusegen, daß dieser Stab (moglich, daß er sich einst dazu auswächst) das Kreuz sei. Meiner ganzen Natur nach bin ich ungläubig. Aber ich hoffe fagen zu durfen: ich bin wenigstens bemutig."

"Wenigstens demutig," wiederholte korenzen langfam, zus gleich halb verlegen vor sich hindlickend, und Melusine, die Aweifel, die sich in der Wiederholung dieser Worte ziemlich deutlich aussprachen, mit scharfem Ohre heraushörend, suhr in plöglich verändertem und beinah heiterem Tone fort: "Wie grausam Sie sind. Aber Sie haben recht. Demutig. Und daß ich mich dessen auch noch berühme. Wer ist demutig? Wir alle sind im letzten doch eigentlich das Gegenteil davon. Aber das darf ich sagen, ich habe den Willen dazu."

"Und schon der gilt, Frau Graffin. Rur freilich ift Demut nicht genug; sie schafft nicht, sie fordert nicht nach außen, sie belebt kaum."

"Und ist doch mindestens der Anfang zum Bessern, weil sie mit dem Egoismus aufräumt. Wer die Staffel hinauf will, muß eben von unten an dienen. Und soviel bleibt, es birgt sich in ihr die Ldsung jeder Frage, die jeht die Welt bewegt. Demütig sein heißt christlich sein, christlich in meinem, vielleicht darf ich sagen in unsrem Sinne. Demut erschrickt vor dem zweierlei Waß. Wer demütig ist, der ist duldsam, weil er weiß, wie sehr er selbst der Duldsamkeit bedarf; wer demütig ist, der sieht die Scheidewände fallen und erblickt den Wenschen im Wenschen."

"Ich kann Ihnen zustimmen," lächelte Lorenzen. "Aber wenn ich, Frau Gräfin, in Ihren Mienen richtig lese, so sind diese Bekenntnisse doch nur Einleitung zu was andrem. Sie halten noch das Eigentliche zurück und verbinden mit Ihrer Aussprache, so sonderbar es klingen mag, etwas Spezielles und beinah Praktisches."

"Und ich freue mich, daß Sie das herausgefühlt haben. Es ist so. Wir kommen da eben von Ihrem Stechlin her, von Ihrem See, dem Besten, was Sie hier haben. Ich habe mich dagegen gewehrt, als das Eis aufgeschlagen werden sollte, denn alles Eingreisen oder auch nur Einbliden in das, was sich verdirgt, erschreckt mich. Ich respektiere das Segebene. Das neben aber freilich auch das Werdende, denn eben dies Wersdende wird über kurz oder lang abermals ein Segebenes sein. Mles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber sür das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir, wie der Stechlin uns lehrt, den großen Zussammenhang der Dinge nie vergessen. Sich abschließen heißt sich einmauern, und sich einmauern ist Tod. Es kommt darauf an, daß wir gerade das beständig gegenwärtig haben. Wein

Bertrauen zu meinem Schwager ist unbegrenzt. Er hat einen edeln Charakter, aber ich weiß nicht, ob er auch einen festen Charakter hat. Er ist seinen Sinnes, und wer sein ist, ist oft bestimmbar. Er ist auch nicht geistig bedeutend genug, um sich gegen abweichende Weinungen, gegen Irrümer und Standes, vorurteile wehren zu können. Er bedarf der Stütze. Diese Stütze sind Sie meinem Schwager Woldemar von Jugend auf gewesen. Und um was ich jetzt bitte, das heißt: "Seien Sie's ferner."

"Daß ich Ihnen sagen könnte, wie freudig ich in Ihren Dienst trete, gnädigste Gräfin. Und ich kann es um so leichter, als Ihre Ideale, wie Sie wissen, auch die meinigen sind. Ich lebe darin und empfind es als eine Gnade, da, wo das Alte versagt, ganz in einem Neuen aufzugehn. Um ein solches "Neues" handelt es sich. Ob ein solches "Neues" sein soll (weil es sein muß), oder ob es nicht sein soll, um diese Frage dreht sich alles. Es gibt hier um uns her eine große Jahl vorzüglicher Leute, die ganz ernsthaft glauben, das uns überlieferte — das Kirchliche voran (leider nicht das Christliche) — müsse verzteidigt werden wie der salomonische Tempel. In unserer Oberssphäre herrscht außerdem eine naive Neigung, alles "Preußische für eine höhere Kultursorm zu halten."

"Genau wie Sie sagen. Aber ich mochte boch, um ber Ges rechtigfeit willen, die Frage stellen durfen, ob dieser naive Glaube nicht eine gewisse Berechtigung hat?"

"Er hatte sie mal. Aber das liegt jurud. Und kann nicht anders sein. Der Hauptgegensatz alles Modernen gegen das Alte besteht darin, daß die Menschen nicht mehr durch ihre Geburt auf den von ihnen einzunehmenden Platz gestellt wers den. Sie haben setzt die Freiheit, ihre Fähigkeiten nach allen Seiten hin und auf jedem Sediete zu betätigen. Früher war man dreihundert Jahre lang ein Schloßherr oder ein Leinens weber; jest kann jeder Leinenweber eines Lages ein Schloßs herr sein."

"Und beinah auch umgekehrt," lachte Melusine. "Doch lassen wir dies heikle Thema. Biel, viel lieber hor ich ein Wort von Ihnen über den Wert unster Lebens, und Gesellschafts; formen, über unste Gesamtanschauungsweise, deren besondere Zulässseit Sie, wie mir scheint, so nachdrücklich anzweiseln."

"Nicht absolut. Wenn ich zweifie, so gelten biese Zweifel nicht fo fehr den Dingen selbst, als dem hochmaß des Glaubens daran. Daß man all diefe Mittelmaßbinge für etwas Befonderes und Aberlegenes und beshalb, wenn's fein fann, für etwas emia zu Konservierendes ansieht, bas ift das Schlimme. Was mal galt, soll weiter gelten, was mal gut war, soll weiter ein Gutes ober wohl gar ein Bestes sein. Das ist aber unmöglich, auch wenn alles, was keinesweas der Kall ist, einer gewissen herrlichkeitsvorstellung entsprache ... Wir haben, wenn wir rudbliden, drei große Epochen gehabt. Deffen follen wir eingedenk sein. Die vielleicht größte, jugleich die erste, mar die unter dem Soldatenkonig. Das war ein nicht genug zu preisens ber Mann, seiner Zeit wunderbar angepaßt und ihr zugleich voraus. Er hat nicht bloß das Konigtum stabiliert, er hat auch, was viel wichtiger, die Kundamente für eine neue Zeit ges schaffen und an die Stelle von Zerfahrenheit, selbstischer Biele herrschaft und Willfur Ordnung und Gerechtigfeit gesett. Gerechtigkeit, das war sein bester ,rocher de bronce."

"Und dann?"

"Und dann kam Spoche zwei. Die ließ, nach jener ersten, nicht lange mehr auf sich warten, und das seiner Natur und seiner Seschichte nach gleich ungeniale Land sah sich mit einem Male von Senie durchbligt."

"Muß das ein Staunen gewesen sein."

"Ja. Aber doch mehr braußen in der Welt als daheim. Anstaunen ist auch eine Kunst. Es gehört etwas dazu, Großes als groß zu begreifen . . . Und dann kam die dritte Zeit. Richt groß und doch auch wieder ganz groß. Da war das arme, elende, halb dem Untergange verfallene Land nicht von Genie, wohl aber von Begeisterung durchleuchtet, von dem Glauben an die höhere Macht des Geistigen, des Wissens und der Freiheit."

"Gut, Lorengen. Aber weiter."

"Und all das, was ich da so bergezählt, umfaßte zeitlich ein Jahrhundert. Da waren wir ben andern voraus, mitunter geistig und moralisch gewiß. Aber der "Non soli cedo-Abler" mit seinem Bligbundel in den Fangen, er bligt nicht mehr, und Die Begeisterung ift tot. Eine rudläufige Bewegung ift ba, långst Abgestorbenes, ich muß es wiederholen, soll neu erblühn. Es tut es nicht. In gewissem Sinne freilich fehrt alles einmal wieder, aber bei diefer Wiederkehr werden Jahrtaufende übers fprungen; wir tonnen die romischen Raiserzeiten, Gutes und Schlechtes, wieder haben, aber nicht das spanische Rohr aus dem Tabakskollegium und nicht einmal den Rrudstod von Sanssouci. Damit ist es vorbei. Und gut, daß es so ist. Was einmal Fortschritt war, ist langst Ruckschritt geworden. Aus ber modernen Geschichte, der eigentlichen, der lesenswerten, verschwinden die Bataillen und die Bataillone (trokdem sie sich beständig vermehren) und wenn sie nicht selbst verschwinden, fo schwindet doch das Interesse daran. Und mit dem Interesse bas Prestige. Un ihre Stelle treten Erfinder und Entbeder, und James Watt und Siemens bedeuten uns mehr als bu Guesclin und Banard. Das heldische hat nicht direft abs gewirtschaftet und wird noch lange nicht abgewirtschaftet haben, aber fein Rurs hat nun mal feine besondere Sohe verloren, und anstatt sich in diese Tatsache zu finden, versucht es unser Regime, dem Niedersteigenden eine fünstliche hausse ju geben."

"Es ift, wie Sie sagen. Aber gegen wen richtet sich's? Sie sprachen von "Regime". Wer ist dies Regime? Mensch oder Ding? Ist es die von alter Zeit her übernommene Mas schine, deren Raderwerk tot weiterklappert, oder ist es der, der an der Maschine steht? Oder endlich, ist es eine bestimmte abgegrenzte Vielheit, die die Hand des Mannes an der Maschine zu bestimmen, zu richten trachtet? In allem, was Sie sagen, klingt eine sich auslehnende Stimme. Sind Sie gegen den Adel? Stehen Sie gegen die ,alten Familien'?"

"Bunachst: nein. Ich liebe, bab auch Urfach bagu, bie alten Ramilien und mochte beinah glauben, jeder liebt fie. Die alten Familien sind immer noch popular, auch heute noch. Aber sie vertun und verschütten diese Sympathien, die doch jeder braucht, jeder Mensch und jeder Stand. Unfre alten Familien tranten durchgangig an der Borstellung, ,daß es ohne sie nicht gehe', was aber weit gefehlt ist, benn es geht ficher auch ohne sie; — sie sind nicht mehr die Saule, die bas Sanze tragt, sie sind bas alte Stein, und Moosbach, das wohl noch lastet und brudt, aber gegen Unwetter nicht mehr schützen fann. Wohl möglich, daß aristofratische Tage mal wieders tehren, vorläufig, wohin wir feben, fteben wir im Zeichen einer bemofratischen Weltanschauung. Eine neue Zeit bricht an. Ich glaube, eine bessere und eine glücklichere. Aber wenn auch nicht eine gludlichere, so doch mindestens eine Zeit mit mehr Sauerstoff in der Luft, eine Zeit, in der wir bester atmen konnen. Und je freier man atmet, je mehr lebt man. Was aber Woldes mar angeht, meiner find Sie sicher, Frau Grafin. Bleibt freilich, als hauptfattor, noch die Romtesse. Für die muffen Sie die Burgichaft übernehmen. Die Frauen bestimmen schließlich doch alles."

"So heißt es immer. Und wir sind eitel genug, es ju glauben. Aber bas führt uns auf ganz neue Gebiete. Bors läufig Ihre hand zur Besteglung. Und nun erlauben Sie mir, nach diesem unserm revolutionaren Diskurse, zu den hütten friedlicher Menschen zurückutehren. Ich habe mich bei dem alten herrn nur auf eine halbe Stunde beurlaubt und rechne

darauf, daß Sie mich, wenn nicht bis ins "Museum" selbst (das dem Programm nach befucht werden sollte), so doch wenigstens bis auf die Schloßrampe begleiten.

## Dreißigstes Rapitel

Lorenzen tat, wie gewünscht, und auf dem Wege zum Schloß plauderten beide weiter, wenn auch über sehr andere Dinge.

"Was ist es eigentlich mit diesem "Museum'?" fragte Welusine; "kann ich mir doch kaum was Nechtes darunter vorstellen. Eine alte Papptafel mit Inschrift hangt da schräg über der Saaltur, alles dicht neben meinem Schlaszimmer, und ich habe mich etwas davor geängstigt."

"Sehr mit Unrecht, gnadigste Grafin. Die primitive Pappstafel, die freilich verwunderlich genug aussieht, sollte wohl nur andeuten, daß es sich bei der ganzen Sache mehr um einen Scherz als um etwas Ernsthaftes handelt. Etwa wie bei Sammlung von Meerschaumpfeifen und Tabaksbosen. Und Sie werden auch vorwiegend solchen Seltsamkeiten begegnen. Anderseits aber ist es auch wieder ein richtiges historisches Museum, trohdem es nur halb das geworden ist, worauf Herr von Stechlin anfänglich aus war."

"Und das war?"

"Das war mehr etwas Grotestes. Es mögen nun wohl schon zwanzig Jahre sein, da las er eines Tages in der Zeitung von einem Engländer, der historische Türen sammle und neuer, dings sogar für eine enorme Summe, ich glaube es waren tausend Pfund, die Sefängnistür erstanden habe, durch die Ludwig XVI. und dann später Danton und Robespierre zur Guillotinierung abgeführt worden seien. Und diese Notiz machte solchen Eindruck auf unsern liebenswürdigen Stechliner

Schloßherrn, daß er auch solche historische Türensammlung ans zulegen beschloß. Er ist aber nicht weit damit gekommen und hat sich mit dem Küstriner Schloßfenster begnügen müssen, an dem Kronprinz Friedrich stand, als Katte zur Enthauptung vorübergeführt wurde. Doch auch das ist unsicher, ja, die meisten wollen nichts davon wissen. Nur Krippenstapel hält noch daran fest."

"Rrippenstapel?"

"Ja. Der Rame frappiert Sie. Das ist nämlich unser Lehrer hier, Liebling des alten Herrn und sein Berater in derlei Dingen. Der hat ihm denn auch das gegenwärtige "Museum", das man als Abschlagszahlung auf die "historischen Türen" ansehen kann, zusammengestellt. Außer dem angezweiselten Fenster werden Frau Gräfin noch ein paar phantastische Regenstrausen sinden und vor allem viele Wetterhähne, die von alten märkischen Kirchtürmen herabgenommen wurden. Einige sollen ganz interessant seine. Ich habe keinen Sinn dafür. Aber Krippenstapel hat einen Katalog angesertigt."

Unter diesen Worten waren beide bis an die Rampe gestommen, auf der Engelte schon stand und auf die Gräfin warstete. Lorenzen empfahl sich. Aber auch Melusine wollte nicht gleich ins Museum hinauf, zog es vielmehr vor, erst unten in das große Gesellschaftszimmer einzutreten und sich dazu wärmen.

Engelte machte sich auch sofort am Ramin zu schaffen, was der Gräfin gut paßte, weil sie noch manches fragen wollte.

"Das ist recht, Engelte, daß Sie Kohlen aufschütten und auch Kienapfel. Ich freue mich immer, wenn es so lustig brennt. Und oben im "Museum" wird es wohl noch kalt sein."

"Ja, kalt ist es, Frau Srafin. Aber mit der Kälte, na, das ging am Ende noch, und der viele Staub, der oben liegt, das ginge vielleicht auch noch; Staub wärmt. Und die Dachstraufen und Wetterhähne tun auch keinem Menschen was ..."

"Aber was ist denn sonst noch?"

"Ach, ich meine bloß die verdammten Dinger, die Spins nen . . . "

"Um Gottes willen, Spinnen?" erschraf Melusine.

"Ja, Spinnen, Frau Erafin. Aber so ganz schlimme sind nich dabei. Solche mit'm Kreuz oben hab ich bei uns noch nicht gesehn. Bloß solche, die Schneider heißen."

"Ach, das sind die, die die langen Beine haben."

"Ja, lange Beine haben sie. Aber sie tun einem nichts. Und eigentlich sind es sehr ängstliche Tiere und verkriechen sich, wenn sie hören, daß aufgeschlossen wird, und bloß wenn Krippenstapel kommt, dann kommen sie alle raus un kuden sich um. Krippenstapeln, den kennen sie ganz gut, und ich hab auch mal gesehn, daß er ihnen Fliegen mitbringt, und machen sich dann gleich drüber her."

"Aber das ist ja grausam. Ist es denn ein guter Mensch?"
"D, sehr gut, Frau Gräfin. Und als ich ihm mal so was sagte, sagte er: "Ja, Engelke, das is nu mal so; einer frißt den andern auf."

Das Gespräch setzte sich noch eine Weile fort; bann sagte Melusine: "Nun, Engelke, ist es aber wohl die höchste Zeit für das Museum, sonst komm ich zu spät und seh und höre gar nichts mehr. Ich bin nun auch wieder warm geworden." Dabei erhob sie sich und sieg die Doppeltreppe hinauf und klopste. Sie wollte nicht gleich eintreten.

Auf ihr Klopfen wurde sehr bald von innen her geöffnet, und Krippenstapel, mit der Hornbrille, stand vor ihr. Er vers beugte sich und trat zurück, um den Platz freizugeben. Aber Melusine, deren Angst vor ihm wiederkehrte, zauderte, was eine momentane Berlegenheit schuf. Inzwischen war aber auch Dubslav herangekommen. "Ich fürchtete schon, daß Lorenzen Sie nicht herausgeben wurde. Seine Gelegenheiten, hier in Stechlin ein Gespräch zu führen, sind nicht groß, und nun gar ein Gespräch mit Eräsin Melusine! Run, er hat es gnädig

gemacht. Jest aber, Grafin, halten Sie gefälligst Umschau; vielleicht daß Lorenzen schon geplaudert hat oder gar Engelke."

"So gang im Dunkeln bin ich nicht mehr; ein Kustriner Schloßfenster, ein paar Kirchendachreliquien und dazu Wetter, bahne — lauter Gegenstände (denn ich bin auch ein bischen fürst Aparte), zu deren Auswahl ich Ihnen gratuliere."

"Wofür ich der Frau Grafin dankbar bin, ohne fonders lich überrascht zu sein. Ich wußte, Damen wie Grafin Chiberti haben Sinn für berlei Dinge. Darf ich Ihnen übrigens que nachst hier diesen Lebuser Bischof zeigen und hier weiter einen Beiligen ober vielleicht Anachoreten? Beide, Bischof und Anachoret, find sehr unähnlich untereinander, schon in bezug auf Leibesumfang, — ber richtige Gegensat von Refektorium und Buste. Wenn ich den Seiligen bier so sehe, tarier ich ihn bochstens auf eine Dattel täglich. Und nun bent ich, wir fahren in unfrer Besichtiaung fort. Krippenstavel war namlich eben dabei, der Komtesse Armgard unsern Derfflingerschen Dras goner mit der fleinen Standarte und der Jahreszahl 1675 gu geigen. Bitte, Grafin Melufine, bemerken Sie bier die Babl, bicht unter dem brandenburgischen Adler. Es wirft, wie wenn er die Rachricht vom Siege bei Fehrbellin überbringen wolle. Daß es ein Dragoner ift, ist flar; ber Filzhut mit ber breiten Krempe hebt jeden Zweifel, und ich hab es für mein gutes Recht gehalten, ihn auch speziell als Derfflingerschen Dragoner feste zusehen. Aber mein Freund Krippenstapel will davon nichts wissen, und wir liegen barüber seit Jahr und Lag in einer ernsten Fehde. Gludlicherweise unfre einzige. Nicht wahr, Krippenstapel?"

Dieser lächelte und verbeugte sich.

"Die beiden Damen," fuhr Dubslav fort, "mogen aber nicht etwa glauben, daß ich mich für berechtigt halte, die freie Wissenschaft hier in meinem Wuseum in Banden ju schlagen. Grad umgekehrt. Ich kann also nur wiederholen: "Rrippens stapel, Sie haben das Wort.' Und nun bitte, setzen Sie den Damen Ihrerseits auseinander, warum es nach ganz bestimms ten Begleiterscheinungen ein Derfflingerscher nicht sein kann. Bilderbücher aus der Zeit her hat man nicht, und die großen Gobelins lassen einen im Stich und beweisen gar nichts."

Unter diesen Worten hatte Rrippenstavel die den Gegens fand bes Streits bildende Wetterfahne wieder in die Sand genommen, und als er fah, daß die Grafin — die, wie das in ihrer Natur lag, den vor gehn Minuten noch so gefürchteten "Aliegentoter" långst in ihr herz geschlossen hatte — ihm freunds lich junidte, ließ er auf Geltendmachung seines Standpunftes auch nicht lange mehr warten und fagte: "Ja, Frau Graffin, ber Streit schwebt nun schon fo lange, wie wir ben Dragoner überhaupt haben, und herr von Stechlin mare mohl icon langit in das gegnerische Lager, in dem ich und Oberlehrer Tuches band stehn, übergegangen, wenn er nicht an meiner wissens schaftlichen Ereiferung seine beständige Freude hatte. Tuches band, einer unfrer Besten und ein Mann, der nicht leicht vorbeis schießt, hat auch in dieser Frage gleich bas Richtige getroffen. Er hat namlich den Ort in Erwägung gezogen, von wo diese Wetterfahne stammt. Sie stammt aus dem wenigstens das mals noch der alten Familie von Morner zugehörigen Dorfe Zellin in der Neumart. Das Regiment aber, das fich bei Febrs bellin vor allen andern auszeichnete, war das Dragoners regiment Morner. Es ist also tein Derfflingerscher, sondern ein Mornerscher Dragoner, der, in fliegender Gile, die Nachricht von dem erfochtenen Siege nach Zellin bringt."

"Bravo," sagte Welusine. "Wenn ich je eine richtige Schluß, folgerung gehört habe (die meisten sind Blender), so haben wir sie hier. Herr von Stechlin, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie sind bestegt."

Dubstav war einverstanden und füßte Melusine die hand, ohne sich um die migbilligenden Blide seiner Schwester zu

fummern, die jest ihrerseits auf endliche Borführung der beis ben Mublen' brang, ihrer zwei Lieblinasstude. Diese beiben Mühlen, so versicherte sie, seien das einzige, was hier über: haupt einen Anspruch auf "Museum" erheben durfe. Beinab war es wirklich so, wie felbst Krippenstapel gugab, tropbem sich, bis wenigstens gang vor turzem, nichts von historischer Kontros verse (die doch schließlich immer die Hauptsache bleibt) daran geknüpft hatte. Neuerdings freilich hatte sich das geandert. Amei Berliner herren vom Gewerbemuseum waren über die Mühlen in Streit geraten, speziell über ihren Ursprungsort. Awar hatte man fich porläufig dabin geeinigt, daß die Wassers muble hollandisch, die Windmuble dagegen (eine richtige alte Bodmuble) eine Nurnberger Arbeit sei; Krippenstapel aber hatte bei diesem Friedensschlusse nur gelächelt. Er war viel zu sehr ernster Wissenschaftsmensch, als daß er nicht bätte berausfühlen sollen, wie diese sogenannte Beilegung' nichts als eine Berfleisterung war. Der Ausbruch neuer Streitigkeiten stand nabe bevor.

Die waren aber zunächst wenigstens ausgeschlossen, da beibe Schwestern, Armgard wie Melusine, wie Kinder vor einem Lieblingsspielzeug, in einem ganz ausbündigen Vergnügen ausgingen. Die Windmühle klapperte, daß es eine Lust war, und das Rad der Wassermühle, wenn es grad in der Sonne blitze, gab einen solchen Silberschein, daß es aussah, als siele das blinkende Wasser wirklich über die Schauselbretter. All das wurde gesehn und bewundert, und was nicht gesehn wurde, nahm man auf Treu und Glauben mit in den Kaus. Von den Spinnen kam keine zum Vorschein; nur hier und da hingen lange graue Gewebe, was jedoch nur seierlich aussah, und als Mittag heran war, verließ man das "Museum", um sich erst eine Stunde zu ruhn und dann bei Tische wiederzusehn. Die Eräfin aber, ehe sie den großen, wüsten Raum verließ, trat noch einmal an Krippenstapel heran, um ihn, unter gewinnends

stem Lächeln, zu bitten, ihr, sobald ein ernsterer Streit über die beiden Mühlen entbrennen sollte, die betreffenden Schrifts stücke nicht vorzuenthalten.

Krippenstapel versprach alles.

Auf drei war das Mittagsmahl angesetzt. Schon eine Viertelstunde vorher erschien Lorenzen und traf den alten Dubslav in einer gewissen stattlichen Herrichtung an oder, wie er sich selbst zu Engelse geäußert hatte, "ganz feudal".

"Ach, das ist gut, Lorenzen, daß Sie schon kommen. Ich habe noch allerhand auf dem Herzen. Es muß doch was gesschehn, eine richtige Begrüßung (denn das gestern abend war zu wenig) oder aber ein solennes Abschiedswort, kurzum irgendswas, das in das Sebiet der Toaste gehört. Und da müssen Sie helsen. Sie sind ein Mann von Fach, und wer jeden Sonntag predigen kann, kann doch schließlich auch ne Tischrede halten."

"Ja, das sagen Sie so, Herr von Stechlin. Mitunter ist eine Lischrede leicht und eine Predigt schwer, aber es kann auch umgekehrt liegen. Außerdem, wenn Sie sich nur erst mit dem Gedanken vertraut gemacht haben, daß es so sein muß, dann geht es auch. Sie werden sehn, das Herz, wie immer, macht den Redner. Und dazu diese Damen, beide von so selkener Liebenswürdigkeit. Was die Gräfin angeht . . ."

"Ja," lachte der Alte, "was die Eräfin angeht... Sie machen sich's bequem, Pasior. Die Eräfin, — wenn sich's um die handelte, da könnt ich's vielleicht auch. Aber die Romtesse, die hat so was Ernstes. Und dann ist sie zum übrigen auch noch meine Schwiegertochter oder soll es wenigstens werden, und da muß ich doch sprechen wie ne Respektsperson. Und das ist schwer, vielleicht, weil sich in meiner Vorstellung die Eräfin immer vor die Komtesse schiebt."

Dubstav sprach noch so weiter. Aber es half ihm nichts; Lorenzen war in seinem Widerstande nicht zu besiegen, und so

tam benn die Tische und endlich auch die gefürchtete Redezeit beran. Der Alte hatte fich schließlich brin gefunden. "Meine lieben Gafte," hob er an, "geliebte Braut, hochverehrte Brauts Schwester! Ein andres Wort, um meine Beziehungen zu Grafin Melufine zu bezeichnen, hat vorläufig die deutsche Sprache nicht, was ich bedaure. Denn das Wort fagt mir lange nicht genug. Wenige Stunden erft ift es, daß ich Sie, meine Damen, an dieser Stelle begrußen durfte, noch fein voller Lag, und schon ist der Abschied da. Währenddem hab ich fein "Du' beantragt, aber es liegt doch in der Luft, mehr noch auf meiner Lippe . . . Tenerste Armaard! dies alte haus Stechlin also soll Ihre ders einstige Beimstätte werden; Sie werden sie zu neuem Leben ers beben. Unter meinem Regime war es nicht viel bamit. Auch beute nicht. Ich habe nur das gute Gewissen, Ihnen während dieser furzen Spanne Zeit alles gezeigt zu haben, was gezeigt werden konnte: mein Museum und meinen See. Die Sprudels stelle (die Winterhand lag darauf) hat geschwiegen, aber mein Derfflingerscher Oragoner - in Krippenstapels Abwesenheit darf ich ihn ja wieder so nennen — hat dafür um so deutlicher su Ihnen gesprochen. Er hat die Zahl 1675 in seiner Standarte und trägt die Siegesnachricht von Kehrbellin ins markische Land. Erleb ich's noch und gibt Rrippenstapel seine Zustimmung, so stell ich, furz oder lang, auch meinerseits einen Dragoner auf meinen Dachreiter (einen Turm hab ich nicht) und zwar einen Dragoner vom Regiment Ronigin von Großbritannien und Irland, und auch er tragt eine Siegesbotschaft ins Land. Richt die von Königgraß und nicht die von Marselas Tour, aber die von einem gleich gewichtigen Siege. Das haus Barby lebe boch und meine liebe Schwiegertochter Armaard!"

Alle waren bewegt. Am meisten Lorenzen. Als er an den Alten herantrat, flusterte er ihm zu: "Sehn Sie. Ich wußt es." Armgard füßte dem Alten die Hand, Welusine strahlte. "Ja, die alte Carde!" sagte sie. Nur Schwester Abelheid konnte

sich in dieser allgemeinen Freude nicht gut zurechtsinden. Alle Feierungen nußten eben das Maß halten, das sie vorschrieb. Sie hatte den landesüblichen Zug: "Nur nicht zuviel von irgendwas, am wenigsten aber von Huldigungen oder gar von hingebung."

Als man wieder saß, sagte Melusine: "Krippenstapel wird übrigens verstimmt sein, wenn er von Ihrem Trinkspruche hort. Es war doch eigentlich eine erneute seierliche Proklamierung des Derfflingerschen. Und was bei solcher Gelegenheit gesagt wird, das gilt . . . Interessert sich übrigens irgendwer für dies Ihr Museum?"

"Dann und wann ein Mann von Fach. Sonst niemand."
"Was Sie verdrießt."

"Nein, gnadigste Grafin. Nicht im geringsten. Ich nehme nicht vieles ernsthaft, und am wenigsten ernsthaft nehm ich mein Museum. Es ist freilich von mir ausgegangen und intersesserte mich auch eine Weile; hinterher aber hat sich eigentlich alles ohne mich gemacht. Das ist so die Regel. Ist überhaupt erst ein Anfang da, so laufen die Dinge von selber weiter, und die Leute lassen einen nicht wieder los, halten einen sest, man mag wollen oder nicht. Ich hätte vielleicht alles schon längst wieder aufgegeben, man will's aber nicht. Einigen gereicht es zur Befriedigung, mich für einen Querkopf halten zu können, und andre sprechen wenigstens von Originalitätshascherei. Man muß eben allerhand über sich ergehen lassen."

#### Einunddreifigftes Rapitel

Um fünf Uhr brachen Woldemar und die Barbyschen Damen auf, um den Zug, der um sieben Uhr Gransee passierte, nicht zu versäumen. Es dunkelte schon, aber der Schnee sorgte für einen Lichtschimmer; so ging es über die Bohlenbrücke fort in die Kastanienallee mit ihrem kahlen und übereisten Gezweige hinein.

Lorenzen war noch im Schlosse zurückgeblieben und sette fich, um wieder warm zu werden - auf der Rampe war's falt und jugig gewesen -, in die Rabe des Kamins, dem alten Dubslav gegenüber. Diefer batte feinen Meerschaum anges gundet und sah behaglich in die Flamme, blieb aber gang gegen seine Gewohnheit schweigsam, weil eben noch eine dritte Pers fon da war, die von den liebenswürdigen Damen, über die fich auszulassen es ihn in seiner Seele drangte, gang augenscheinlich nichts horen wollte. Diese dritte Person war natürlich Tante Abelheid. Die wollte nicht sprechen. Andrerseits mußte durche aus der Versuch einer Konversation gemacht werden, und so griff benn Dubslav zu den Gundermanns hinüber, um in ein paar Worten fein Bedauern darüber auszudrücken, daß er die Giebenmublner nicht habe mit beranziehn konnen. "Engelke fei fo febr bagegen gewesen." All bies Bedauern - wie's ber ganken Sachlage nach nicht anders sein konnte — kam flau genug beraus, aber die Domina war so hocharadia verstimmt, daß ihr selbst so nuchterne, das Berbindliche nur gang leise, nur gang ohnehin streifende Worte schon zuwider waren. "Ach, laß doch diese geborne Helfrich," sagte sie, "diese Tochter von bem alten hauptmann, der die Schlacht bei Leipzig gewonnen haben foll. Go wenigstens ergablt fie beständig. Eine schrecke liche Frau, die gar nicht in unfre Gesellschaft vaßt. Und dabei so laut. Ich kann es nicht leiden, wenn wir so mit Gewalt nach oben bliden follen, aber diese Helfrich, das muß ich sagen, ift denn doch auch nicht mein Geschmad. Ich halte das Untersiche bleiben für das einzig Richtige. Bescheidene Berhältnisse. aber bestimmt gezogene Grenzen."

Lorenzen hutete sich zu widersprechen, versuchte vielmehr umgekehrt, durch ein halbes Eingehn auf Abelheid und ihren Don, eine bessere Laune wieder herzustellen. Als er aber sah, daß er damit scheiterte, brach er auf.

Und nun waren die beiden alten Geschwister allein.

Dubslav ging im Zimmer unruhig auf und ab und trat nur bann und wann an den Tisch heran, auf dem noch vom Kaffee her die Likorstaschen standen. Er wollte was sagen, traute sich's aber nicht recht, und erst als er zu zwei Eura aos auch noch einen Benediktiner hinzugefügt hatte, wandte er sich an die Schwester, die, schweigsam wie er selbst, ihre kleine goldene Kette hin und her zog.

"Ja," fagte er, "jest find sie nun wohl schon in Woltersdorf."
"Ich vermute drüber raus. Woldemar wird die Pferde natürlich ausholen lassen. Es sind, glaub ich, Damen, die nicht gerne langsam fahren."

"Du sagst das so, Abelheid, als ob du's tadeln wolltest, überhaupt als ob dir die Damen nicht sonderlich gefallen hatten. Das sollte mir leid tun. Ich din sehr glücklich über die Partie. Gewiß, sowohl die Gräfin wie die Komtesse sind verwöhnt; das merkt man. Aber ich möchte sagen, je verwöhnter sie sind ..."

"Desto besser gefallen sie dir. Das sieht dir ahnlich. Ich liebe mehr unsre Leute. Beide sind doch beinah wie Fremde." "Run, das ist nicht schlimm."

"Doch. Mir widersteht das Fremde. Laß dir erzählen. Da war ich vorigen Sommer mit der Schmargendorf in Berlin und ging zu Jostp, weil die Schmargendorf, die so was liebt, gern eine Lasse Schofolade trinken wollte."

"Du hoffentlich auch."

"Allerdings. Ich auch. Aber ich kam nicht techt dazu, nippte bloß, weil ich mich über die Maßen ärgern mußte. Denn an dem Tische neben mir saß ein Herr und eine Dame, wenn es überhaupt eine Dame war. Aber Engländer waren est. Er steckte ganz in Flanell und hatte die Beinkleider umgekrempelt, und die Dame trug einen Rock und eine Bluse und einen Mastrosenhut. Und der Herr hatte ein Windspiel, das immer zitterte, troßdem fünfundzwanzig Erad Wärme waren."

"Ja, warum nicht?"

"Und swischen ihnen stand eine Tablette mit Wasser und Kognak, und die Dame hielt außerdem noch eine Zigarette swischen den Fingern und sah in die Ringelwölkchen hinein, die sie blies."

"Charmant. Das muß ja reizend ausgesehn haben." "Und ich verwette mich, diese Melusine raucht auch."

"Ja, warum soll sie nicht? Du schlachtest Ganse. Warum soll Melusine nicht rauchen?"

"Weil Rauchen mannlich ist."

"Und Schlachten weiblich . . . Uch, Abelheid, wir können uns über so was nicht einigen. Ich gelte schon für leidlich alts modisch, aber bu, du bist ja geradezu petrefakt."

"Ich verstehe das Wort nicht und wünsche nur, daß es etwas ist, dessen du dich nicht zu schämen hast. Es klingt sonders dar genug. Aber ich weiß, duliebst dergleichen und liebst gewiß auch (und hast so deine Vorstellungen dabei) den Namen Welusine."

"Kann ich beinah sagen."

"Ich bacht es mir."

"Ja, Schwester, du hast gut reden. So sicher wie du wohnt eben nicht jeder. Abelheid! das ist ein Name, der paßt immer. Und im Kirchenbuche, wie mir Lorenzen erst neulich gezeigt hat, sieht sogar Abelheide. Das Schluß,e' ist bei der schlechten Wirtsschaft in unserm Hause so mit drauf gegangen. Die Stechline haben immer alles verurscht."

"Ich bitte dich, wähle doch andere Worte."

"Warum? Verurscht ist ein ganz gutes Wort. Und außers bem, schon der alte Kortschädel sagte mir mal, man musse gegen Wörter nicht so streng sein und gegen Namen erst recht nicht, da sitze manch einer in einem Glashause. Hältst du Rentmeister Fir für einen schönen Ramen? Und als ich noch bei den Kürassseren in Brandenburg war, in meinem letzten Dienstjahr, da hatten wir dicht bei uns einen kleinen Mann von der Feners versicherung, der hieß Briefbeschwerer. Ja, Abelbeid, wenn

ich dem gegenüber so verfahren wäre, wie du jest mit Eräsin Melusine, so hätt ich mir den Mann als eine halbe Bombe vorstellen müssen oder als einen Kugelmann. Denn damals, es war anno vierundsechzig, waren alle "Briefbeschwerer" bloß "Rugelmänner": ne Flintentugel oben und zwei Flintentugeln unten. Und natürlich ne Kartätschentugel als Bauch in der Mitte. Das Feuerversicherungsmännchen aber, das zufällig so sonderbar hieß, das war so dunn wie'n Strich."

"Ja, Dubslav, was soll das nun alles wieder? Du gibst da deinem Zeisig mal wieder ein gut Stud Juder. Ich sage Zeisig, weil ich nicht verlestlich werden will."

"Ruff' die Hand . . . "

"Und was ich dir zur Sache darauf zu sagen habe, das ist das. Ich habe nichts dagegen, daß jemand Briefbeschwerer heißt, und überlass es ihm, ob er ein Strich oder ein Rugelmann sein will. Aber ich habe sehr viel gegen Melusine. Briefbesschwerer, nu, das ist bloß ein Zufall, Melusine aber ist sein Zusfall, und ich kann dir bloß sagen, diese Melusine ist eben eine richtige Melusine. Alles an dieser Person..."

"Ich bitte dich, Adelheid ..."

"Alles an dieser Dame, wenn sie durchaus so etwas sein soll, ist versührerisch. Ich habe so was von Koketterie noch nie gesehn. Und wenn ich mir dann unsern armen Woldemar daneben denke! Der is ja solcher Eva gegenüber von Anfang an verloren. Eh er noch weiß, was los ist, ist er schon umstrick, troßdem er doch bloß ihr Schwager ist. Oder vielleicht auch grade deshalb. Und dazu das ewige Sichbiegen und swiegen in den Hüften. Alles wie zum Beweise, daß es mit der Schlange denn doch etwas auf sich hat. Und wie sie nun gar erst mit dem Lorenzen umsprang. Aber freilich, der ist womdzlich noch leichter zu fangen als Woldemar. Er sah sie immer an wie ne Offenbarung. Und sie ist auch so was. Darüber is kein Zweisel. Aber wovon?"

# Hochzeit

#### Zweiunddreißigstes Rapitel

Zu guter Zeit waren die Reisenden wieder in Berlin zurück. Woldemar hatte Braut und Schwägerin dis an das Kronsprinzenuser begleitet, mußte jedoch auf Verbleib im Barbysschen Hause verzichten, weil im Kasino eine kleine Festlichskeit stattsfand, der er beiwohnen wollte.

Der alte Graf ging, als unten die Drofchke hielt, muh, samlich auf seinem Zimmerteppich auf und ab, weil ihn sein Fuß, wie stets, wenn das Wetter umschlug, mal wieder mit einer ziemlich heftigen Reuralgie qualte.

"Aun, da seid ihr ja wieder. Der Zug muß Verspätung gehabt haben. Und wo ist Woldemar?"

Man gab ihm Auskunft und daß Woldemar wegen seines Nichterscheinens um Entschuldigung bate. "Gut, gut. Und nun setzt euch und erzählt. Mit dem Conte, das ließ damals allerlei zu wünschen übrig... verzeih, Melusine. Da möcht ich denn begreislicherweise, daß es uns diesmal besser ginge. Woldemar macht mir natürlich kein Kopfzerbrechen, aber die Familie, der alte Stechlin. Armgard braucht selbstverständlich auf eine so delikate Frage nicht zu antworten, wenn sie nicht will, wiewohl erfahrungsmäßig ein Unterschied ist zwischen Schwiegermüttern und Schwiegervätern. Diese sind mits unter verbindlicher als der Sohn."

Armgard lachte. "Mir, Papa, passiert so was Nettes nicht.

Aber mit Melusine war es wieder das herkommliche. Der alte Stechlin sing an, und der Pastor folgte. Wenigstens schien es mir so."

"Dann bin ich beruhigt, vorausgesetzt, daß Melusine über ben neuen Schwiegervater ihren richtigen alten Vater nicht vergißt."

Sie ging auf ihn ju und fußte ihm die hand.

"Dann bin ich beruhigt," wiederholte der Alte. "Melusine gefällt fast immer. Aber manchem gefällt sie freilich auch nicht. Es gibt so viele Menschen, die haben einen natürlichen haß gegen alles, was liebenswürdig ist, weil sie selber unliedens, würdig sind. Alle beschränkten und ausgesteisten Individuen, alle, die eine bornierte Vorstellung vom Christentum haben — das richtige sieht ganz anders aus —, alle Pharisäer und Gernes groß, alle Selbstgerechten und Eiteln fühlen sich durch Personen wie Melusine gekränkt und verletzt, und wenn sich der alte Stechs lin in Melusine verliebt hat, dann lied ich ihn schon darum, denn er ist dann eben ein guter Mensch. Mehr brauch ich von ihm gar nicht zu wissen. Übergens konnt es kaum anders sein. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber auch umgekehrt: wenn ich den Apfel kenne, kenn ich auch den Stamm . . . Und wer war denn noch da? Ich meine, von Verwandtschaft?"

"Nur noch Tante Adelheid von Moster But," sagte Armgard.

"Das ist die Schwester des Alten?"

"Ja, Papa. Altere Schwester. Wohl um zehn Jahr alter und auch nur halbschwester. Und eine Domina."

"Sehr fromm?"

"Das wohl eigentlich nicht."

"Du bift so einfilbig. Sie scheint dir nicht recht gefallen ju haben."

Armgard schwieg.

"Nun, Melusine, dann sprich du. Nicht fromm also; das ist gut. Aber vielleicht hautaine?"

"Fast konnte man's sagen," antwortete Melusine. "Doch paßt es auch wieder nicht recht, schon deshalb nicht, weil es ein französisches Wort ist. Lante Adelheid ist eminent unfranz zösisch."

"Ah, ich versteh. Also komische Figur."

"Auch das nicht so recht, Papa. Sagen wir einfach, zurücks geblieben, vorweltlich."

Der alte Graf lachte. "Ja, das ist in allen alten Familien so, vor allem bei reichen und vornehmen Juden. Kenne das noch von Wien her, wo man überhaupt solche Fragen stus dieren kann. Ich verkehrte da viel in einem großen Bankier; hause, drin alles nicht bloß voll Glanz, sondern auch voll Orden und Unisormen war. Fast zuviel davon. Aber mit einem Wale tras ich in einer Ecke, ganz einsam und doch beinah verz gnüglich, einen merkwürdigen Urgreis, der wie der alte Gobbo — der in dem Stud von Shakespeare vorsommt — aussah, und als ich mich später bei einem Tischnachbar erkundigte, wer denn das sei, da hieß es: "Ach, das ist ja Onkel Manasse." Solche Onkel Wanasses gibt es überall, und sie können unter Umsständen auch Tanke Abelheid heißen."

Daß der alte Eraf das so leicht nahm, erfreute die Tochter sichtlich, und als Jeserich bald danach das Teezeng brachte, wurd auch Armgard mitteilsamer und erzählte zunächst von Superintendent Roseleger und Pastor Lorenzen, danach vom Stechlinsee (der ganz überfroren gewesen sei, so daß sie die besrühmte Stelle nicht hätten sehen können) und zulezt von dem Museum und den Wettersahnen.

Diese waren das, was den alten Grafen am meisten intersessierte. "Wetterfahnen, ja, die mussen gesammelt werden, nicht bloß alte Oragoner in Blech geschnitten, sondern auch allermodernste Silhouetten, sagen wir aus der Diplomatensloge. Da kommt dann schon eine ganz hübsche Galerie zussammen. Und wist ihr, Kinder, das mit dem Museum gibt mir

erst eine richtige Vorstellung von dem Alten und eine volle Bes friedigung, beinah mehr noch, als daß ihm Melusine gefallen hat. Ich bin sonst nicht für Sammler. Aber wer Wettersahnen sammelt, das will doch was sagen, das ist nicht bloß eine gute Seele, sondern auch eine kluge Seele, denn es is da so was drin, wie ein Fingerknips gegen die Gesellschaft. Und wer den machen kann, das ist mein Mann, mit dem kann ich leben."

Man blieb nicht lange mehr beisammen; beibe Schwestern, ziemlich ermüdet von der Tagesanstrengung, zogen sich früh zurück, aber ihr Gespräch über Schloß Stechlin und die beiden Geistlichen und vor allem über die Domina (gegen die Melusine heftig eiferte) setzte sich noch in ihrem Schlafzimmer fort.

"Ich glaube," sagte Armgard, "du legst zwiel Gewicht auf das, was du das Afthetische nennst. Und Woldemar tut es leider auch. Er läßt auf seine Wark Brandenburg sonst nichts kommen, aber in diesem Punkte spricht er beinah so wie du. Wohin er blickt, überall vermißt er das Schönheitliche. Das Wenige, was danach aussieht, so klagt er beständig, sei bloß Nachahmung. Aus eignem Trieb heraus wurde hier nichts der Art geboren."

"Und daß er so klagt, das ist das, was ich so ziemlich am meisten an ihm schäße. Du meinst, daß ich, wenn ich von der Domina spreche, zuviel Gewicht auf diese doch bloß äußerlichen Dinge lege. Glaube mir, diese Dinge sind nicht bloß äußerlich. Wer kein seines Gefühl hat, sei's in Runst, sei's im Leben, der existiert für mich überhaupt nicht und für meine Freundschaft und Liebe nun schon ganz gewiß nicht. Da hast du mein Proz gramm. Unser ganzer Gesellschaftszustand, der sich wunder wie hoch dünkt, ist mehr oder weniger Barbarei; Lorenzen, von dem du doch soviel hältst, hat sich ganz in diesem Sinne gegen mich ausgesprochen. Uch, wie weit voraus war uns doch die Heidenzeit, die wir jest so verständnissos bemängeln! Und

selbst unser ,dunkles Mittelalter' — schönheitlich stand es hoher als wir, und seine Scheiterhaufen, wenn man nicht gleich selbst an die Reihe kam, waren gar nicht so schlimm."

"Ich erlebe noch," lachte Armgard, "daß du nen neuen Rreuzzug oder ähnliches predigst. Aber wir sind von unserm eigentlichen Thema ganz abgekommen, von der Domina. Du sagtest, ihre Gefühle widersprächen sich untereinander. Welche Gefühle?"

"Darauf ist leicht Antwort geben. Erst beglückwünscht sie sich felbst, und hinterher ärgert sie sich über sich selbst. Und daß sie das muß, daran sind wir schuld, und das kann sie uns nicht verzeihn."

"Ich würde vielleicht zustimmen, wenn das, was du da sagst, nicht gar so eitel klänge . . . Sie hat übrigens einen guten Verstand."

"Den hat sie, gewiß, den haben sie alle hier oder doch die meisten. Aber ein guter Verstand, soviel er ist, ist auch wieder recht wenig, und schließlich — ich muß leider zu diesem Beros linismus greisen — ist diese gute Domina doch nichts weiter als eine Stakete, lang und spite. Und nicht mal grun gestrichen."

"Und der Ate? Der wenigstens wird doch vor deiner Kritik bestehn."

"O, der; der ist hors concours und geht noch über Woldes mar hinaus. Was meinst du, wenn ich den Alten heiratete?"

"Sprich nicht so, Melusine. Ich weiß ja recht gut, wie das alles von dir gemeint ist, übermut und wieder übermut. Aber er ist doch am Ende noch nicht so steinalt. Und du, so lieb ich dich habe, du bist schließlich imstande, dich in solche Romplizierts heiten von Schwiegervater und Schwager, alles in einem, und womöglich noch allerhand dazu, zu verlieben."

"Jedenfalls mehr als in den, der diese Kompliziertheiten darstellt oder gar erst schaffen soll . . . Also sei ruhig, freundlich Element."

## Dreiunddreißigftes Rapitel

Das war in den letten Dezembertagen; auf Ende Februar hatte man die hochzeit des jungen Paares festgesett. In der Zwischenzeit war seitens des alten Grafen erwogen worden, ob die Trauung nicht doch vielleicht auf einem der Barbnschen Elbgüter stattfinden solle; die Braut selbst aber war dagegen ges wesen und hatte mit einer ihr sonst nicht eignen Lebhaftigkeit versichert: sie hange an der Armee, weshalb sie - aanz abgesehn von ihrem teuren Frommel — die Berliner Garnisonkirche weit vorziehe. Daß diese, nach Ansicht vieler, bloß ein großer Schup, pen sei, habe für fie gar feine Bedeutung; mas ihr an der Garnis sonkirche soviel gelte, das seien die großen Erinnerungen, und ein Gotteshaus, dein die Schwerins und die Zietens ffanden (und wenn sie nicht drin fländen, so doch andre, die kaum schleche ter waren) — eine historisch so bevorzugte Stelle ware ihr an ihrem Trautage viel lieber als ihre Familienkirche, trot der Sarge so vieler Barbns unterm Altar. Woldemar war sehr glucklich darüber, seine Braut so preußischemilitärisch zu finden, die denn auch, als einmal die Zukunft und mit ihr die Frage nach "Verbleib oder Nichtverbleib" in der Armee durchgesprochen wurde, lachend erwidert hatte: "Rein, Woldemar, nicht jest schon Abschied; ich bin sehr für Freiheit, aber doch beinah mehr noch für Major."

Auf drei Uhr war die Trauung festgesetzt. Schon eine halbe Stunde vorher erschien der Brautwagen und hielt vor dem Schickedanzschen Hause, dessen Flur auszuschmücken sich die Frau Versicherungssekretärin nicht hatte nehmen lassen. Von der Treppe dis auf das Trottoir hinaus waren zu beiden Seiten Blumenestraden aufgestellt, auf denen die Lieblinge der Frau Schickedanz in einer Schönheit und Fülle standen, als ob es sich um eine Maiblumenausskellung gehandelt hätte. hinter

ben verschiedenen Estraden aber hatten alle Hausbewohner Auf; stellung genommen, Lizzi, Frau Imme und sämtliche Hart; wigs und natürlich auch Hedwig, die, nach ganz kurzem Dienst im Rommerzienrat Seligmannschen Hause, vor etwa acht Tagen ihre Stelle wieder aufgegeben hatte.

"Gott, hedwig, war es denn wieder so was?" "Nein, Frau Imme, diesmal war es mehr."

Frommel traute. Die Kirche war dicht besetzt, auch von bloß Rengierigen, die sich, ehe die große Orgel einsetzte, die merkwürdigsten Dinge mitzuteilen hatten. Die Barbys seien eigentlich Italiener aus der Gegend von Reapel, und der alte Eraf, was man ihm auch noch ansehe, sei in seinen jungen Jahren unter den Carbonaris gewesen; aber mit einem Male hab er geschwenkt und sei zum Berräter an seiner heiligen Sache geworden. Und weil in solchem Falle jedesmal einer zur Vollsstredung der Gerechtigkeit ausgelost würde (was der Eraf auch recht gut gewußt habe), hab er vorsichtigerweise seine schöne Heinach verlassen und sei nach Berlin gekommen und sogar an den Hos. Und Friedrich Wilhelm IV., der ihn sehr gern ges mocht, hab auch immer Italienisch mit ihm gesprochen.

Das hochzeitsmahl fand im Barbyschen hause statt, nots gedrungen en petit comité, da das große Mittelzimmer, auch bei geschicktester Anordnung, immer nur etwa zwanzig Personen ausnehmen konnte. Der weitaus größte Teil der Gesellschaft sette sich aus uns schon bekannten Personen zusammen, obens an natürlich der alte Stechlin. Er war gern gekommen, troßem ihm die Weltabgewandtheit, in der er lebte, den Entschluß anfänglich erschwert hatte. Tante Adelheid sehlte. "Trösten wir uns," sagte Welusine mit einer ihr kleidenden Überheblichsteit. Selbstverständlich waren die Verchtesgadens da, dess gleichen Rer und Czako, sowie Cujacius und Wrschowig.

Außerdem ein behufs Abschluß seiner landwirtschaftlichen Studien erft feit turgem in Berlin lebender junger Baron von Planta, Neffe der verstorbenen Grafin, ju dem fich junachst ein Premierleutnant von Stilaan (Freund und früherer Res gimentskamerad von Woldemar) und des weiteren ein Doktor Pusch gesellte, den die Barbys noch von ihren Londoner Tagen her gut fannten. Dem Brautpaare gegenüber fagen die beiden Bater, beziehungsweise Schwiegervater. Da weder der eine noch der andre zu den Nednern zählte, so ließ Frommel das Brautpaar in einem Toafte leben, drin Ernft und Scherk, Christlichkeit und humor in gludlichster Beise verteilt waren. Alles war entzückt, der alte Stechlin, Frommels Tischnachbar, am meiften. Beide herren hatten fich ichon vorher angefreundet, und als nach Erledigung des offiziellen Toaftes das Tischgespräch ganz allgemein wieder in Konversation mit dem Nachbar übers ging, faben fich Frommel und der alte Stechlin in Anfnupfung einer intimeren Privatunterhaltung nicht weiter behindert.

"Ihr herr Sohn," sagte Frommel, "wovon ich mich pers sönlich überzeugen konnte, wohnt sehr hübsch. Darf ich daraus schließen, daß Sie sich bei ihm einlogiert haben?"

"Nein, herr hofprediger. So bei Kindern wohnen ist immer mißlich. Und mein Sohn weiß das auch; er kennt den Geschmad oder meinetwegen auch bloß die Schrullenhaftigkeit seines Vaters, und so hat er mich, was immer das Beste bleibt, in einem Hotel untergebracht."

"Und Sie sind da zufrieden?"

"Im höchsten Maße, wiewohl es ein bischen über mich hinausgeht. Ich bin noch aus der Zeit von Hotel de Brandes bourg, an dem mich immer nur die Französserung ärgerte, — sonst alles vorzüglich. Aber solche Sasthäuser sind eben, seit wir Raiser und Reich sind, mehr oder weniger altmodisch geworden, und so bin ich denn durch meinen Sohn im Hotel Bristol untergebracht worden. Alles ersten Ranges, kein Zweifel,

wohn noch kommt, daß mich der bloße Rame schon erheitert, der neuerdings jeden Mitbewerb so gut wie ausschließt. Als ich noch Leutnant war, freilich lange ber, mußten alle Wiße von Glasbrenner oder von Bedmann fein. Bedmann war erfter Romifer, und wenn man in Gesellschaft sagte: , da hat ja wieder ber Bedmann . . . , fo war man mit seiner Geschichte so gut wie raus. Und wie damals mit den Witen, so beute mit den hotels. Alle muffen Briffol' beißen. Ich zerbreche mir den Kopf dars über, wie gerade Briffol dazu kommt. Briffol ift doch am Ende nur ein Ort zweiten Ranges, aber hotel Briftol ift immer prima. Ob es hier wohl Menschen gibt, die Bristol je gesehn haben? Biele gewiß nicht, benn Schiffstapitane, die gwischen Briftol und Newnork fahren, sind in unserm guten Berlin immer noch Raritäten. Übrigens darf ich bei allem Respett vor meinem berühmten Sotel sagen, unberühmte find meist intereffanter. Go jum Beispiel banrische Wirtshauser im Ges birge, wo man eine dice Wirtin hat, von der es heißt, sie sei mal schon gewesen und ein Raiser oder König habe ihr den hof gemacht. Und dazu dann Forellen und ein Landiager, der eben einen Wilderer oder haberfeldtreiber über den stillen See bringt. Un solchen Stellen ift es am schönsten. Und ift der See aufgeregt, so ist es noch schöner. Das alles wurde mir unser Baron Berchtesgaden, der da druben fitt, gewiß gern bestätigen, und Sie, herr hofprediger, bestätigen es mir schlieflich auch. Denn mir fällt eben ein, Sie waren ja mit unserm auten Raiser Wilhelm, dem letten Menschen, der noch ein wirklicher Mensch war, immer in Gastein zusammen und viel an seiner Seite. Jest hat man statt des wirklichen Menschen den soges nannten Übermenschen etabliert; eigentlich gibt es aber bloß noch Untermenschen, und mitunter sind es gerade die, die man durchaus zu einem ,Aber' machen will. Ich habe von folchen Leuten gelesen und auch welche gesehn. Ein Glud, daß es, nach meiner Wahrnehmung, immer entschieden tomische Fis guren sind, sonst könnte man verzweifeln. Und daneben unser alter Wilhelm! Wie war er denn so, wenn er so still seine Sommertage verbrachte? Können Sie mir was von ihm erzählen? So was, woran man ihn so recht eigentlich erkennt."

"Ich darf sagen ,ja', Herr von Stechlin. Habe so was mit ihm erlebt. Eine ganz kleine Geschichte; aber das sind gerade die besten. Da hatten wir mal einen schweren Regentag in Sastein, so daß der alte Herr nicht ins Freie kam und, statt draußen in den Bergen, in seinem großen Wohnzimmer seinen gewohnten Spaziergang machen mußte, so gut es eben ging. Unter ihm aber (was er wußte) lag ein Schwerkranker. Und nun denken Sie sich, als ich bei dem guten alten Kaiser einstrete, seh ich ihn, wie er da lange Läuser und Teppiche zussammenschleppt und übereinander pack, und als er mein Ersstaunen sieht, sagt er mit einem unbeschreiblichen und mir uns vergeßlichen Lächeln: "Ja, lieber Frommel, da unter mir liegt ein Kranker; ich mag nicht, daß er die Empfindung hat, ich trample ihm da so über den Kopf hin . . .' Sehn Sie, Herr von Stechlin, da haben Sie den alten Kaiser."

Dubslav schwieg und nickte. "Wie beneid ich Sie, so was erlebt zu haben," hob er nach einer Weile an. "Ich kannt ihn auch ganz gut, das heißt in Tagen, wo er noch Prinz Wilhelm war, und dann oberflächlich auch später noch. Aber seine eigentsliche Zeit ist doch seine Kaiserzeit."

"Gewiß, herr von Stechlin. Es wächst der Mensch mit seinen größern Zweden."

"Richtig, richtig," sagte Dubslav, "das schwebte mir auch vor; ich konnt es bloß nicht gleich finden. Ja, so war er, und so einen kriegen wir nicht wieder. Übrigens sag ich das in aller Reverenz. Denn ich bin kein Frondeur. Fronde mir gräßlich und paßt nicht für uns. Bloß mitunter, da paßt sie doch viels leicht."

Intwischen war die siebente Stunde herangekommen, und um halb acht ging der Zug, mit dem das junge Paar noch bis Dresden wollte, dieser herkommlich ersten Etappe für jede Hochzeitsreise nach dem Süden. Man erhob sich von der Tafel, und während die Gafte, bunte Reihe machend, untereinander ju plaudern begannen, jogen fich Woldemar und Armgard unbemerkt gurud. Ihr Reifegepad war feit einer Stunde ichon poraus, und nun hielt auch der viersitige Wagen vor dem Barbnichen Sause. Die Baronin und Melusine hatten sich gur Begleitung des jungen Paares miteinander verabredet und nahmen jest, ohne daß Woldemar und Armgard es hindern konnten, die beiden Rudfibe des Wagens ein. Das ergab aber, besonders zwischen den zwei Schwestern, eine vollkommene Range und Soflichkeitsstreiterei. "Ja, wenn es jest in die Kirche ginge," saate Armgard, "so hattest du recht. Aber unser Wagen ist ja schon wieder ein gant einfacher Landauer geworden, und Woldemar und ich sind, vier Stunden nach der Trauung, schon wieder wie zwei gewöhnliche Menschen. Und sich dessen bewußt zu werden, damit kann man nicht fruh genug anfangen."

"Armgard, du wirst mir zu gescheit," sagte Melusine.

Man einigte sich zuletzt, und als der Wagen am Anhalter Bahnhof eintraf, waren Ner und Czako bereits da — beide mit Niesensträußen —, zogen sich aber unmittelbar nach überzreichung ihrer Buketts wieder zurück. Nur die Baronin und Welusine blieben noch auf dem Bahnsteig und warteten unter lebhafter Plauderei dis zum Abgange des Zuges. In dem von dem jungen Paare gewählten Coupé befanden sich noch zwei Neisende; der eine, blond und artig und mit goldener Brille, konnte nur ein Sachse sein, der andre dagegen, mit Pelz und Juchtenkoffer, war augenscheinlich ein "Internationaler" aus dem Osten oder selbst aus dem Südossen Europas.

Run aber horte man das Signal, und der Zug setzte sich in Bewegung.

Die Baronin und Melusine grüßten noch mit ihren Lüchern. Dann bestiegen sie wieder den draußen haltenden Magen. Es war ein herrliches Wetter, einer jener Vorfrühlingstage, wie sie sich gelegentlich schon im Februar einstellen.

"Es ift so schon," sagte Melusine. "Benutzen wir's. Ich bente, liebe Baronin, wir fahren hier junachst am Kanal hin in den Tiergarten hinein und dann an den Zelten vorbei bis in Ihre Wohnung."

Eine Weile schwiegen beide Damen; im Augenblick aber, wo sie von dem holprigen Pflasser in den stillen Asphaltweg einbogen, sagte die Baronin: "Ich begreife Stechlin nicht, daß er nicht ein Coupé apart genommen."

Melusine wiegte den Kopf.

"Den mit der goldenen Brille," fuhr die Baronin fort, "den nehm ich nicht schwer. Ein Sachse tut keinem was und ist auch kaum eine Stdrung. Aber der andre mit dem Juchtenskoffer. Er schien ein Russe, wenn nicht gar ein Rumane. Die arme Armgard. Nun hat sie ihren Woldemar und hat ihn auch wieder nicht."

"Wohl ihr."

"Aber Grafin . . . "

"Sie sind verwundert, liebe Baronin, mich das sagen zu horen. Und doch hat's damit nur zu sehr seine Richtigkeit: gebranntes Kind scheut das Feuer."

"Aber Grafin ..."

"Ich verheiratete mich, wie Sie wissen, in Florenz und fuhr an demselben Abende noch bis Benedig. Benedig ist in einem Punkte ganz wie Dresden: nämlich erste Station bei Bermählungen. Auch Shiberti — ich sage immer noch lieber "Chiberti" als "mein Mann"; "mein Mann" ist überhaupt ein furchtbares Wort — auch Shiberti also hatte sich für Benedig entschieden. Und so hatten wir denn den großen Apenninstunnel zu passeren."

"Weiß, weiß. Endlos."

"Ja, endlos. Ach, liebe Baronin, ware boch ba wer mit uns gewesen, ein Sachse, ja selbst ein Rumane. Wir waren aber allein. Und als ich aus dem Tunnel heraus war, wußt ich, welchem Elend ich entgegenlebte."

"Liebste Melusine, wie beklag ich Sie; wirklich, teuerste Freundin, und ganz aufrichtig. Aber so gleich ein Tunnel. Es ist doch auch wie ein Schickal."

Rer und Czako hatten sich unmittelbar nach überreichung ihrer Buketts vom Bahnhof her in die Königgräßerstraße zurückgezogen, und hier angekommen, sagte Czako: "Wenn es Ihnen recht ist, Nex, so gehen wir bis in das Neskaurant Bellevue."

"Tasse Raffee?"

"Nein; ich möchte gern was Ordentliches essen. Drei köffel Suppe, ne Forelle en miniature und ein Poulardenflügel, — das ist zu wenig für meine Verhältnisse. Rund heraus, ich habe hunger."

"Sie werden sich zu gut unterhalten haben."

"Nein, auch das nicht. Unterhaltung sättigt außerdem, wenigstens Menschen, die, wie ich, wenn Sie auch drüber lachen, aufs Seistige gestellt sind. Ein bischen mag ich übrigens an meinem elenden Zustande selbst schuld sein. Ich habe nämlich immer nur die Eräfin angesehn und begreife nach wie vor unsven Stechlin nicht. Nimmt da die Schwester! Er hatte doch am Ende die Wahl. Der kleine Finger der Eräfin (und ihr kleiner Zeh nun schon ganz gewiß) ist mir lieber als die ganze Romstesse."

"Czato, Sie werden wieder frivol."

#### Bierunddreißigstes Rapitel

Unter den hochzeitsgaften hatte fich, wie schon furz ers wähnt, auch ein Doktor Dusch befunden, ein gewandter und durch aus weltmannisch wirkender herr mit gepflegtem, aber ichon angegrautem Badenbart. Er war vor etwa funfundzwanzig Jahren an der Affessorede gescheitert und hatte damals nicht Lust gehabt, sich ein zweites Mal in die Zwickmuhle nehmen zu lassen. "Das Studium der Juristerei ist langweilig und die Rarriere hinterher miserabel" — so war er denn als Korres spondent für eine große rheinische Zeitung nach England ges gangen und hatte sich dort auf der deutschen Botschaft einzus führen gewußt. Das ging so durch Jahre. Ziemlich um dieselbe Beit aber, mo der alte Graf feine Londoner Stellung aufgab, war auch Doftor Dusch wieder flugge geworden und hatte fich nach Amerita hinuber begeben. Er fand indessen das Freie dort freier, als ihm lieb war, und fehrte sehr bald, nachdem er es erst in Newnork, dann in Chikago versucht hatte, nach Europa gus rud. Und zwar nach Deutschland. "Bo foll man am Ende leben?" Unter dieser Betrachtung nahm er schließlich in Berlin wieder seinen Wohnsis. Er war ungeniert von Natur und ein flein wenig überheblich. Als wichtigstes Ereignis seiner letten fieben Jahre galt ihm sein übertritt vom Pilfener jum Beihens ftephan. "Seben Sie, meine herren, vom Beibenftephan jum Pilsener, das fann jeder; aber das Umgefehrte, das ift was. Chinesen werden driftlich, gut. Aber wenn ein Christ ein Chinese wird, das ift doch immer noch eine Sache von Belang."

Pusch, als er sich in Berlin niederließ, hatte sich auch bei den Barbys wieder eingeführt; Melusine entsann sich seiner noch, und der alte Graf war froh, die zurückliegenden Zeiten wieder durchsprechen und von Sandrigham und hatsieldhouse, von Chatsworth und Prembroke/Lodge plaudern zu können. Eigentlich paßte der etwas weitgehende Ungeniertheitston,

in dem der Doktor feiner Natur wie feiner Newnorfer Schus lung nach zu sprechen liebte, nicht sonderlich zu den Gepflogens beifen bes alten Grafen: aber es lag boch auch wieder ein ges misser Reis darin, ein Reis, der sich noch verdoppelte durch das, was Dusch aus aller Welt Enden mitzuteilen wußte. Brillanter Korrespondent, der er war, unterhielt er Beziehungen zu den Ministerien und, was fast noch schwerer ins Gewicht fiel, auch zu den Gesandtschaften. Er horte das Gras machien. Auf Titulaturen ließ er fich nicht ein; die vielen Telegramme hatten einen gewissen allgemeinen Telegrammstil in ihm gezeitigt, bessen er sich nur entschlug, wenn er ins Ausmalen fam. Es war im Zusammenhang damit, daß er gegen Worte wie: "Wirts licher Gebeimer Oberregierungsrat" einen formlichen Saß unterhielt. Herkog von Ujest oder Berkog von Ratibor waren ihm, trop ihrer Rurge, immer noch zu lang, und fo warf er denn statt ihrer einfach mit "hohenlohes" um sich. In der Tat, er hatte mancherlei Schwächen. Aber diese waren doch auch wieder von eben so vielen Tugenden begleitet. So beisvielsweise sah er über alles, was sich an Liebesgeschichten ereignete, mit einer beinah vornehmen Gleichgultigkeit hinweg, was manchem fehr ju pag fam. Ob dies Druberhinsehn blog Geschäftsmarime war, oder ob er all deraleichen einfach alltäalich und deshalb mehr oder weniger langweilig fand, war nicht recht festzustellen: er kultivierte dafür mit Vorliebe das Finanzielle, vielleicht das von ausgehend, daß, wer die Finanzen hat, auch selbstverständlich alles andere hat, besonders die Liebe.

Das war Dr. Pusch. Er schloß sich, als man aufbrach, einer Gruppe von Personen an, die den "angerissenen Abend" noch in einem Lokal verbringen wollten.

"Ja, wo?"
"Natürlich Siechen."
"Uch, Siechen. Siechen ist für Philister."
"Nun denn also, beim "schweren Waaner"."

"Noch philistrofer. Ich bin für Weihenstephan."
"Und ich für Pilfener."

Man einigte sich schließlich auf ein Lokal in der Friedrichs straße, wo man beides haben konne.

Die Herren, die dahin aufbrachen, waren außer Pusch noch der junge Baron Planta, dann Cujacius und Wrschowitz und abschließend Premierleutnant von Stilagy, der, wie schon angedeutet, früher bei den Gardedragonern gestanden, aber wegen einer großen Generalbegeisterung für die Künste, das Malen und Dichten obenan, schon vor etlichen Jahren seinen Abschied genommen hatte. Mit seinen Genrebildern war er nicht recht von der Stelle gesommen, weshalb er sich neuers dings der Novellistist zugewandt und einen Sammelband unter dem bescheidenen Titel "Bellis perennis" veröffentlicht hatte. Lauter kleine Liebesaeschichten.

Alle fünf Herren, mit alleiniger Ausnahme des jungen Graubundner Barons, erwiesen sich von Anfang an als ziemelich aufgeregt, und jeder ihnen Zuhörende hätte sofort das Gefühl haben mussen, daß hier viel Explosionsstoff aufgehäuft sei. Tropdem ging es zunächst gut; Wrschowit hielt sich in Grenzen, und selbst Eujacius, der nicht gern andern das Wort ließ, freute sich über Puschs Schwadronage, vielleicht weil er nur das heraushörte, was ihm gerade paste.

Leutnant von Silagn — man kam vom Hundertsten aufs Tausendste — wurde bei den Fragen, die hin und her gingen, von ungefähr auch nach seinem Novellenbande gefragt und ob er Freude daran gehabt habe.

"Nein, meine Herren," sagte Stilagn, "das kann ich leider nicht sagen. Ich habe Bellis perennis auf eigne Kosten hersstellen lassen und hundertzehn Rezensionsexemplare verschickt, unter Beilegung eines Zettels; der ist denn auch von einigen Zeitungen abgedruckt worden, aber nur von ganz wenigen. Im übrigen schweigt die Kritik."

"D, Kritckkt," sagte Wrschowitz. "Ich liebe Krittikk. Aber gutte Krittikk schweigt."

"Und doch," fuhr Stilagy fort, der sich in dem etwas dels phischen Ausspruch des guten Wrschwitz nicht gleich zurechtz sinden konnte, "doch sind diese schmerzlichen Gefühle nichts gegen das, was vorausgegangen. Ich unterhielt nämlich vor Erscheinen des Buches selbst die Hoffnung in mir, einige dieser kleinen Arbeiten in einem Parteiblatt und, als dies mißlang, in einem Familienjournal unterbringen zu können. Aber ich scheiterte . . ."

"Ja, natürlich scheiterten Sie," sagte Pusch, "das spricht für Sie. Lassen Sie sich sagen und raten, denn ich weiß in diesen Dingen einigermaßen Bescheid. War nämlich drüben, ja ich darf beinah sagen, ich war doppelt drüben, erst drüben in England und dann drüben in Amerika. Da versieht man's. Ja, du lieber himmel, dies bedruckte Loschpapier! Man lebt davon und es regiert eigentlich die Welt. Aber, aber ... Und dabei, wenn ich recht gehört habe, sprachen Sie von Parteis blatt, — furchtbar. Und dann sprachen Sie von Familiens journal, — zweimal furchtbar!"

"Haben Sie selbst Erfahrungen gemacht auf diesem schwies rigen Gebiete?"

"Nein, herr von Szilagy, so tief ließ mich die Snade nicht sinken. Aber ich treibe mein Wesen über dem Strich, und wenn man so Wand an Wand wohnt, da weiß man doch einigers maßen, wie's bei dem Nachbar aussieht. Uch, und außerdem, wie so mancher hat mir sein herz ausgeschüttet und mir dabei seine liebe Not geklagt! Wer's nicht leicht nimmt, der ist versloren. Roman, Erzählung, Kriminalgeschichte. Jeder, der der großen Masse genügen will, muß ein Loch zurückseden. Und wenn er das redlich gefan hat, dann immer noch eins. Es gibt eine Rormalnovelle. Etwa so: tiesverschuldeter adeliger Ussessorund, "Sommerleutnant" liebt Gouvernante von stupender

Tugend, so stupende, daß sie, wenn geprüft, selbst auf diesem schwierigsten Gebiete bestehen würde. Plöglich aber ist ein alter Onkel da, der den halb entgleisten Neffen an eine reiche Cousine standesgemäß zu verheiraten wünscht. Höhe der Situation! Orohendster Konstitt. Aber in diesem bedrängten Moment entsagt die Cousine nicht nur, sondern vermacht ihrer Rivalin auch ihr Gesamtvermögen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch . . . Ja, herr von Szilagy, wollen Sie damit konkurrieren?"

Alles stimmte zu; nur Baron Planta meinte: "Doktor Pusch, Pardon, aber ich glaube beinah, Sie übertreiben. Und Sie wissen es auch."

Pusch lachte: "Wenn man etwas der Art sagt, übertreibt man immer. Wer ängstlich abwägt, sagt gar nichts. Nur die scharfe Zeichnung, die schon die Karikatur streift, macht eine Wirkung. Slauben Sie, daß Peter von Amiens den ersten Kreuzzug zus sammengetrommelt hätte, wenn er so etwa beim Erdbeers pflücken einem Freunde mitgeteilt hätte, das Grab Christi sei vernachlässigt und es musse für Sitter gesorgt werden?!"

"Gerr gutt, ferr gutt."

"Und so auch, meine Herren, wenn ich von moderner Lites ratur spreche. Herr von Stilagy, den wir so glücklich sind unter uns zu sehn, soll aufgerichtet, seine Seele soll mit neuem Verstrauen erfüllt werden. Oder aber mit Heiterkeit, was noch besser ist. Er soll wieder lachen können. Und wenn man solche Wirstung erzielen will, ja, dann muß man eben deutlich und zus gleich etwas phantastisch sprechen. Indessen auch ernsthaft angesehen, wie sieht es denn mit der Herstellung sich vermeide mit Vorbedacht das Wort "Schöpfung") oder gar mit dem Versschleiß der meissen dieser Dinge! Lassen Sie mich in einem Vilde sprechen. Da haben wir jest in unsern Vlumenläden allerlei Kränze, voran den aus Eichenlaub und Lorbeer bestehens den und meist noch behufs bessere Dauerbarkeit auf eine herzs

hafte Weibenrufe gestochtenen Urkranz. Und nun treten Sie, je nach der Situation, an die sich Ihnen mit betrübter oder auch mit lächelnder Miene nähernde Kranzbinderin heran, um zu Begräbnis oder Trauung Ihre Bestellung zu machen, zu drei Mark oder zu fünf oder zu zehn. Und genau dieser Bestellung entsprechend, werden in den vorgeschilderten Urkranz estliche Georginen oder Teichrosen eingebunden und bei stattgehabter Höchstewilligung sogar eine Orchidee von ganz unglaublicher Form und Farbe."

"Kenne die Orchidee," rief Wrschowit in hochster Etstase, "lila mit gelb."

Pusch nickte, zugleich in steigendem Übermut fortsahrend: "Und genau so mit der Urnovelle. Die liegt fertig da wie der Urfranz; nichts fehlt als der Auspuß, der nunmehr freundschafts lich verabredet wird. Bei Höchstewilligung wird ein Berstoß gegen die Sittlichkeit eingeslochten. Das ist dann die große Orchidee, lila mit gelb, wie Freund Wrschowiz sehr richtig hervorgehoben hat."

"Unter diesen Umstånden," bemerkte hier Baron Planta, "will es mir als ein wahres Glud erscheinen, daß herr von Silagn, wie ich hore, mehrere Eisen im Feuer hat. Was ihm die Novellistik schuldig bleibt, muß ihm die Malerei bringen."

"Was sie leider disher nicht tat und mußmaßlich auch nie tun wird," lachte Szilagy halb wehmutig, "trozdem ich vom Genredild aus, mit dem ich ansing, eine Schwenkung gemacht und mich unter Anleitung meines Freundes Salzmann neuers dings der Marinemalerei zugewandt habe. Mitunter anch Bataillen. Und was die blauen Tone betrifft, so darf ich vielz leicht behaupten, hinter keinem zurückgeblieben zu sein. Habe mich außerdem in Gudin und William Turner vergafft. Aber trozdem . . ."

"Aber tropdem ohne rechten Erfolg," unterbrach hier Cusjacius, "was mich nicht Wunder nimmt. Was wollen Sie mit

Sudin ober gar mit Turner? Wer das Meer malen will, muß nach Holland gehn und die alten Niederlander studieren. Und unter den Modernen vor allem die Skandinaven: die Norsweger, die Danen."

Wrschowitz zuckte zusammen

"Wir haben da beispielsweise den Melby, Dane pur sang, ber sehr gut und beinah bedeutend ift."

"D nein, nein," platte jett Wrschowit mit immer mehr erzitternder Stimme heraus. "Nicht serr gutt, nicht bedeutend, auch nicht einmal beinah bedeutend."

"Der sehr bedeutend ist," wiederholte Enjacius. "Grade darin bedeutend, daß er nicht bedeutend sein will. Er ers hebt keine falschen Prätensionen; er ist schlicht, ohne Phanstaskerien, aber skimmungsvoll; und wenn ich Bilder von ihm sehe, besonders solche, wo das graublaue Meer an einer Alippe brandet, so berührt mich das jedesmal spezisisch standisnavisch, etwa wie der ossianische Meereszauber in den Kompossitionen unsers trefslichen Niels Sade."

"Niels Gade? Von Niels Gade spricht man nicht."

"Ich spreche von Riels Gabe. Seine Kompositionen reichen bis an Mendelssohn heran."

"Was ihn nicht größer macht."

"Doch, mein herr Doktor. Wirkliche Kunstgrößen zu stürzen, bazu reichen Überheblichkeiten nicht aus."

"Was Sie nicht abhielt, mein herr Professor, den großen Gudin culbutieren zu wollen."

"Über Malerei zu sprechen fieht mir zu."

"über Musik zu sprechen fieht mir zu."

"Sonderbar. Immer Personen aus unfontrollierbaren Grenzbezirfen führen bei uns das große Wort."

"Ich bin Tscheche. Weiß aber, daß es ein deutsches Sprichs wort gibt: "Der Deutsche lüggt, wenn er höfflich wird." "Weshalb ich unter Umständen darauf verzichte."

353

"En quoi yous réussissez à merveille."

"Aber, meine Herren," warf Pusch hier ein, den die ganze Streiterei natürlich entzückte, "könnten wir nicht das Krieges beil begraben? Proponiere: Begegnung auf halbem Wege; shaking hands. Nehmen Sie zurück, hüben und drüben."

"Nie," donnerte Enjacius. "Jamais," sagte Wrschowite.

Und damit erhoben sich alle. Enjacius und Pusch hatten die Lete, Wrschowig und Baron Planta folgten in einiger Entfernung. Stilagy war vorsichtigerweise abgeschwenkt.

Wrschowis, immer noch in großer Erregung, muhte sich, dem jungen Graubundner außeinanderzusehen, daß Eujas eins ganz allgemein den Ruf eines Krakeelers habe. "Je vous assure, Monsieur le Baron, il est un fou et plus que ça — un blagueur."

Baron Planta schwieg und schien seinen Begleiter im Stich lassen zu wollen. Aber er bekehrte sich, als er einen Augenblick danach von der Front her die mit immer steigender heftigkeit ausgestoßenen Worte horte: Raschube, Wende, Bohmake.

# Fünfunddreißigftes Rapitel

Um dieselbe Stunde, wo sich die fünf Herren von der Barby, schen Hochzeitstafel entsernt hatten, waren auch Baron Berchtes; gaden und Hofprediger Frommel aufgebrochen, so daß sich, außer dem Brautvater, nur noch der alte Stechlin im Hochzeitshause befand. Dieser hatte sich — Melusine war vom Bahnzbose noch nicht wieder da — vom Essaal her zunächst in das verwaiste Damenzimmer und von diesem aus auf die Loggia zurückgezogen, um da die Lichter im Strom sich spiegeln zu sehn und einen Zug frische Luft zu tun. An dieser Stelle fand ihn denn auch schließlich der alte Graf und sagte, nachdem er seinem

Staunen über den gesundheitlich etwas gewagten Aufenthalt Ausdruck gegeben hatte: "Nun aber, mein lieber Stechlin, wollen wir endlich einen kleinen Schwah haben und uns naher miteinander bekannt machen. Ihr Jug geht erst zehn ein halb; wir haben also noch beinah anderthalb Stunden."

Und dabei nahm er Dubslavs Arm, um ihn in sein Wohn, simmer, das bis dahin als Estaminet gedient hatte, hinuber, suführen.

"Erlauben Sie mir," fuhr er hier fort, "daß ich zunächst mein halb eingewickeltes und halb eingeschientes Elefantens bein auf einen Stuhl strecke; es hat mich all die Zeit über ganz gehörig gezwickt, und namentlich das Stehen vor dem Altar ist mir blutsauer geworden. Bitte, rücken Sie heran. Es ging während unsers kleinen Diners alles so rasch, und ich wette, Sie sind bei dem Raffee ganz erheblich zu kurz gekommen. Der Moment, wo das Vier herumgereicht wird, ist in den Augen des modernen Menschen immer das wichtigse; da wird dann der Raffeezeit manches abgeknapst."

Und dabei druckte er auf den Knopf der Klingel.

"Jeserich, noch eine Tasse für Herrn von Stechlin und natürlich einen Kognak oder Euraçao oder lieber die ganze "Benediktinerabtei", — Wis von Cujacius, für den Sie mich also nicht verantwortlich machen dürsen... Leider werde ich Ihnen bei diesem zweiten Kaffee" nicht Gesellschaft leisten konnen; ich habe mich schon bei Tische mit einer lügnerisch und bloß ansstandshalber in einen Champagnerkübel gestellten Apollinarischlasche begnügen müssen. Aber was hilft es, man will doch nicht auffallen mit all seinen Gebresten."

Dubslav mar der Aufforderung des alten Grafen nache gekommen und saß, eine Lampe mit grunem Schirm zwischen sich und ihm, seinem Wirte gerade gegenüber. Jeserich kam mit der Tablette.

"Den Rognat," fuhr der alte Barby fort, "tann ich Ihnen

empfehlen; noch Beziehungen aus Zeiten her, wo man mit einem Franzosen ungeniert sprechen und nach einer guten Firma fragen konnte. Waren Sie siebzig noch mit dabei?"

"Ja, so halb. Eigentlich auch das kaum. Aus meinem Regiment war ich lange heraus. Nur als Johanniter."

"Gang wie ich selber."

"Eine mundervolle Zeit, dieser Winter fiebzig," fuhr Dubs: lav fort, "auch rein personlich angesehn. Ich hatte damals das, was mir zeitlebens, wenn auch nicht absolut, so doch mehr als wünschenswert gefehlt hatte: Kühlung mit der großen Welt. Es heißt immer, der Abel gehore auf seine Scholle, und je mehr er mit der verwachse, besto besser sei es. Das ist auch richtig. Aber etwas gang Richtiges gibt es nicht. Und so muß ich benn sagen, es war doch was Erquickliches, den alten Wilhelm so ieden Tag vor Augen zu haben. Sab ihn freilich immer nur flüchtig gesehn, aber auch das war schon eine herzensfreude. Sie nennen ihn jest den "Großen' und stellen ihn neben Frides ricus Rer. Nun, so einer war er sicherlich nicht, an den reicht er nicht ran. Aber als Mensch war er ihm über, und das gibt, mein ich, in gewissem Sinne den Ausschlag, wenn auch zur "Große" noch was anders gehört. Ja, der alte Frit! Man kann ihn nicht hoch genug stellen; nur in einem Dunkte find ich tropdem, daß wir eine falsche Vosition ihm gegenüber eins nehmen, gerade wir vom Adel. Er war nicht so sehr für uns, wie wir immer glauben ober wenigstens nach außen bin versichern. Er war für sich und für das Land oder, wie er zu sagen liebte, ,für den Staat'. Aber daß wir als Stand und Raste so recht was von ihm gehabt hatten, das ist eine Einbildung."

"überrascht mich, aus Ihrem Munde zu hören."

"If aber doch wohl richtig. Wie lag es denn eigentlich? Wir hatten die Ehre, für König und Vaterland hungern und bursten und sterben zu dürfen, sind aber nie gefragt worden, ob uns das auch passe. Nur dann und wann erfuhren wir,

daß wir "Seelleute" seien und als solche mehr "Ehre" hatten. Aber damit war es auch getan. In seiner innersten Seele rief er uns eigenklich genan dasselbe zu wie den Grenadieren bei Torgan. Wir waren Rohmaterial und wurden von ihm mit meist sehr kritischem Auge betrachtet. Alles in allem, lieber Graf, sind ich unser Jahr dreizehn eigenklich um ein Erhebliches größer, weil alles, was geschah, weniger den Besehlscharakter trug und mehr Freiheit und Selbstentschließung hatte. Ich bin nicht für die patentierte Freiheit der Parteiliberalen, aber ich bin doch für ein bestimmtes Maß von Freiheit überhaupt. Und wenn mich nicht alles täuscht, so wird auch in unsern Reihen allmählich der Glaube lebendig, daß wir uns dabei — bessonders auch rein praktischzegoistisch — am besten siehn."

Der alte Barby freute sich sichtlich dieser Worte. Dubs, lav aber suhr fort: Übrigens, das muß ich sagen dürsen, lieber Graf, Sie wohnen hier brillant an Ihrem Kronprinzenuser; ein entzückender Blick, und Fremde würden vielleicht kaum glauben, daß an unsrer alten Spree so was hübsches zu sinden sei. Die Niederlassungs, und speziell die Wohnungsfrage spielt doch, wo sich's um Glück und Behagen handelt, immer start mit, und gerade Sie, der Sie so lange draußen waren, werden, ehe Sie hier dies Visavis von unsrer Jungsernheide wählten, nicht ohne Bedenken gewesen sein. In bezug auf die Landschaft gewiß und in bezug auf die Wenschen vielleicht."

"Sagen wir, auch da gewiß. Ich hatte wirklich solche Bes denken. Aber sie sind niedergekämpst. Bieles gesiel mir durchs aus nicht, als ich, nach langen, langen Jahren, aus der Fremde wieder nach hier zurücktam, und vieles gesällt mir auch noch nicht. Überall ein zu langsames Tempo. Wir haben in jedem Sinne zwiel Sand um uns und in uns, und wo viel Sand ist, da will nichts recht vorwärts, immer bloß hu und hott. Aber dieser Sandboden ist doch auch wieder tragsähig, nicht glänzend, aber sicher. Er muß nur, und vor allem der moralische, die richs

tige Witterung haben, alfo zu rechter Zeit Regen und Sonnens schein. Und ich glaube, Raiser Friedrich hatt ihm diese Wittes tung gebracht."

"Ich glaub es nicht," sagte Dubslav.

"Meinen Sie, daß es ihm schließlich doch nicht ein rechtet Einst mit der Sache war?"

"O nein, nein. Es war ihm Ernst, ganz und gar. Aber es wurd ihm zu schwer gemacht worden sein. Rund heraus, er wate gescheitett."

"Woran ?"

"Un feinen Freunden vielleicht, an feinen Geinden gewiß. Und bas waren die Junker. Es heißt immer, das Junkertum fei feine Macht mehr, die Junter fragen ben Sobeniollern aus ber Sand und bie Onnassie guchte sie bloß, unt sie fur alle Kalle parat zu haben. Und bas ift eine Leiflang vielleicht auch richtia gewesen. Aber beut ist es nicht mehr richtig, es ist beute grund, falfc. Das Tunkertum (trokdem es vorgibt, feine Strohdacher au flicen, und sie gelegentlich vielleicht auch witklich flickt), dies Junkertum - und ich bin inmitten allet Lonalitat und Devotibit doch ftolz, bies fagen zu tonnen — bat in bem Rampf Dieser Jahre kolossal an Macht gewonnen, mehr als irgendeine andre Partel, die Sozialdemofratie faum ausgeschloffen, und mitunter ift mit's, als stiegen die seligen Quipows wieder aus dem Grabe berauf. Und wenn bas geschiebt, wenn unfte Leute sich auf das besinnen, worauf sie sich feit über vierhundert Jahren nicht mehr besonnen haben, so tonnen wir mas ers leben. Es heißt immer: "unmöglich." Ah bab, was ift unmöge lich? Michts ist unmbalich. Wet hatte pot dem 18. Matz ben 18. Matz für möglich gehalten, für möglich in diesem echten und techten Philistetnest Betlin! Es fommt eben alles mal an die Reihe; das darf nicht vergessen werden. Und die Armee! Nun ja. Wer wird etwas gegen die Armee fagen? Aber jeber gludliche General ift immer eine Gefahr! Und unter Umffans den auch noch andre. Sehen Sie sich den alten Sachsenwalder an, unsten Zivil-Wallenstein. Aus dem hatte schließlich doch Gott weiß was werden können."

"Und Sie glauben," warf der Graf hier ein, "an dieser scharfen Quipows-Ede ware Raifer Friedrich gescheitert?"

"Ich glaub es."

"Hm, es läßt sich horen. Und wenn so, so wär es schließlich ein Glud, daß es nach den neunundneunzig Tagen anders kam und wir nicht vor diese Frage gestellt wurden."

"Ich habe mit meinem Woldemar, der einen stark liberalen Jug hat (ich kann es nicht loben und mag's nicht tadeln) oft über diese Sache gesprochen. Er war natürlich für Neuzeit, also sür Experimente... Nun hat er inzwischen das bessere Teil etwählt, und während wir hier sprechen, ist er schon über Trebbin hinaus. Sonderbar, ich bin nicht allzwiel gereist, aber immer, wenn ich an diesem märkischen Neste vorweitam, hatt ich das Gefühl: zieht wied es besser, jest bist du frei. Ich kann sagen, ich liebe die ganze Sandbüchse da herum, schon bloß aus diesem Stunde."

Der alte Graf lachte behaglich. "Und Trebbin wird sich von dieset Ihrer Schwärmerei nichtst träumen lassen. Übrigens haben Sie recht. Jeder lebt zu hause mehr ober weniger wie in einem Gefängnis und will weg. Und doch bin ich eigentlich gegen das Reisen überhaupt und speziell gegen die hochzeitst reiserei. Wenn ich so Personen in ein Coupe nach Italien einssteigen sehe, kommt mir immer ein Dankgefühl, dieses "höchste Slud auf Erden" nicht mehr mitmachen zu müssen. Es ist doch eigentlich eine Qual, und die Welt wird auch wieder davon zurücksommen; über kurz oder lang wird man nur noch reisen, wie man in den Krieg zieht oder in einen Lustballon steigt, bloß von Berufs wegen. Aber nicht um des Vergnügens willen. Und wozu denn auch? Es hat keinen rechten Iwed mehr. In alten Zeiten ging der Prophet zum Berge, jeht vollzieht

sich das Wunder und der Berg kommt zu und. Das Beste vom Parthenon sieht man in London und das Beste von Pergamum in Berlin, und wäre man nicht so nachsichtig mit den lieben, nie zahlenden Griechen verfahren, so könnte man sich (am Kupfer; graben) im Laufe des Vormittags in Mykenä und nachmittags in Olympia ergehn."

"Ganz Ihrer Meinung, teuerster Eraf. Aber doch zugleich auch ein wenig betrübt, Sie so bezidiert gegen alle Reiserei zu finden. Ich stand nämlich auf dem Punkte, Sie nach Stechlin hin einzuladen, in meine alte Kate, die meine guten Globs sower unentwegt ein "Schloß" nennen."

"Ja, lieber Stechlin, Ihre "Rate", das ist was andres. Und um Ihnen ganz die Wahrheit zu sagen, wenn Sie mich nicht eingeladen hätten (eigentlich ist es ja noch nicht geschehn, aber ich greife bereits vor), so hätt ich mich bei Ihnen anges melbet. Das war schon lange mein Plan."

In diesem Augenblicke ging draußen die Klingel. Es war Melusine.

"Bringe den Vätern, respektive Schwiegervätern allerschönste Erüße. Die Kinder sind jeht mutmaßlich schon über Wittensberg, die große Luthers beziehungsweise Apfelkuchenstation, hinaus, und in weniger als zwei Stunden fahren sie in den Oresdener Bahnhof ein. O diese Glücklichen! Und dabei verswett ich mich, Armgard hat bereits Sehnsucht nach Berlin zurück. Bielleicht sogar nach mir."

"Kein Zweifel," sagte Dubslav. Die Gräfin selbst aber fuhr fort: "Ehe man nämlich ganz Abschied von dem alten Leben nimmt, sehnt man sich noch einmal gründlich danach zurück. Freilich, Schwester Armgard wird weniger davon empfinden als andere. Sie hat eben den liebenswürdigsten und besten Mann, und ich könnt ihn ihr beinah beneiden, trosdem ich noch im Abschiedsmoment einen wahren Schreck kriegte, als ich ihn sagen hörte, daß er morgen vormittag mit ihr vor die Six,

tinische Madonna treten wolle. Worte, bei denen er noch dazu wie verklart aussah. Und das find ich einfach unerhört. Warum, werden Sie mich vielleicht fragen. Nun denn, weil es erstens eine Beleidigung ist, sich auf eine Madonna so extrem zu freuen, wenn man eine Braut oder gar eine junge Frau zur Seite hat, und zweitens, weil dieser geplante Galeriebesuch einen Mangel an Disposition und Okonomie bedeutet, der mich für Woldes mars ganze Zukunft besorgt machen kann. Diese Zukunft liegt doch am Ende nach der agrarischen Seite hin, und richtige "Diss positionen" bedeuten in der Landwirtschaft so gut wie alles."

Der alte Graf wollte widersprechen, aber Melufine ließ es nicht dazu kommen und fuhr ihrerseits fort: "Jedenfalls - das ift nicht wegzudisputieren - fahrt unfer Wolbemar jest in das Land der Madonnen binein und will da mutmaße lich mit leidlich frischen Rraften antreten; wenn er sich aber schon in Deutschland etappenweise vertut, so wird er, wenn er in Rom ift, wohl sein Programm andern und im Café Cavour eine Berliner Zeitung lefen muffen, fatt nebenan im Walasso Borghese Kunst zu schwelgen. Ich sage mit Borbedacht: eine Berliner Zeitung, benn wir werden jest Weltstadt und machsen mit unserer Presse schon über Charlottenburg hinaus ... Ubrigens läßt, wie das junge Paar, so auch die Baronin bestens grußen. Eine reizende Frau, herr von Stechlin, die grad Ihnen gang besonders gefallen wurde. Glaubt eigentlich gar nichts und geriert sich dabei streng katholisch. Das klingt widersinnig und ift doch richtig und reigend jugleich. All die Gudbeutschen find überhaupt viel netter als wir, und die nettesten, weil die natürlichsten, sind die Banern."

## Sonnenuntergang

## Sechsunddreißigftes Rapitel

Der alte Dubslav, als er bald nach elf auf feinem Granfeer Bababof eintraf, fand ba Martin und feinen Schlitten bereits bor. Engelte hatte jum Glud für warme Sachen geforgt, benn es war inzwisthen recht kalt geworben. Im etsten Augen-Blide tat dem Alten, in beffen Couve die hertommliche Stide luft gebrufet batte, der braufen webende Offwind überaus wohl; sehr bald aber stellte sich ein Frosteln ein. Schon tags suvot, bel Beginn feiner Reise, war ihm nicht fo techt zumute gewesen, Kovfweb. Drud auf die Schlafe: jest war berfelbe Bustand wieder ba. Tropbem nahm er's leicht damit und fah in bas Stetnaeflimmer über ihm. Die wie Riefenbefen aufragen, ben Pappeln marfen dunfle, groteste Schaften über ben Beg, während er die nach links und rechts bin liegenden toten Schnee: felder mit ben wechselnden Bildern alles deffen, was ihm bet jurudliegende Dag gebracht hatte, belebte. Da fah er wieder Die mit totem Teppich belegte hotel-Marmortkeppe mit bem Dbetfellner in Gefandischaftsattachehaltung, und im nachsten Augenblide den Garnisonfirchenfuster, den et anfänglich für einen zur Feier eingeladenen Konfistorialrat gehalten hatte. Daneben aber stand die blasse, schone Braut und die reizende. biege und schmiegsame Melusine. "Ja, der alte Barby, wenn er auf die fieht, der hat's gut, der kann es aushalten. Immer einen guten und flugen Menschen um sich haben, immer was horen und sehen, was einen anlacht und erquickt, das ist was. Aber ich! Ich für meinen Teil, gleichviel ob mit oder ohne Schuld, ich war immer nur auf ein Pflichtteil gesetzt, — als Kind, weil ich faul war, und als Leutnant, weil ich nicht recht was hatte. Dann kam ein Lichtblick. Aber gleich danach starb sie, die mir Stab und Stütze hatte sein können, und durch all die dreißig Jahre, die seitdem kamen und gingen, blieb mir nichts als Engelke (der noch das Beste war) und meine Schwester Abelheid. Sott, verzeih mir's, aber ein Trost war die nicht; immer bloß herbe wie'n Holzapkel."

Unter solchen Betrachtungen fuhr er in das Dorf ein und hielt gleich danach vor der Tür seines alten Hauses. Engelte war schon da, half ihm und tat sein Bestes, ihn aus der schweren Wolfsschur herauszuwickeln. Der immer noch Fröstelnde stapfte babei mit den Füßen, warf seinen Staatshut — den er unterwegs, weil er ihn drücke, wohl hundertmal verwünscht hatte — mit erstätlicher Befriedigung beiseite und sagte gleich danach beim Eintreten in sein Zimmerr "Ach, das is recht, Engelte. Du hast ein Feuer gemacht; du weißt, was einem alten Menschen gut tut. Aber es reicht noch nicht aus. Db wohl unten noch heißes Wasser ist? So'n fester Grog, der sollte mir jest passen; ich friere Stein und Bein."

"Heiß Wasser is nicht mehr, gnabiger Herr. Aber ich kann ja ne Kasseroll aufstellen. Ober noch besser, ich hole den Pestroleumkocher."

"Nein, nein, Engelke, nicht soviel Umstände. Das mag ich nicht. Und den Petroleumkother, den erst recht nich; da friegt man bloß Kopfweh, und ich habe schon genug davon. Aber bringe mir den Rognak und kaltes Wasser. Und wenn man dann so halb und halb nimmt, dann is es so gut, als wär es ganz heiß gewesen."

Engelte brachte, was gefordert, und eine Biertelstunde das nach ging Dubslav zu Bett.

Er schlief auch gleich ein. Aber bald war er wieder wach und druste nur noch so hin. So kam endlich der Morgen heran.

Als Engelke zu gewohnter Stunde das Frühstück brachte, schleppte sich Dubslav mühsamlich von seinem Schlaszimmer bis an den Frühstückstisch. Aber es schmeckte ihm nicht. "Engelke, mir ist schlecht; der Fuß ist geschwollen, und das mit dem Ros gnaf gestern abend war auch nicht richtig. Sage Martin, daß er nach Gransee fährt und Doktor Sponholz mitbringt. Und wenn Sponholz nicht da ist — der arme Kerl kutschiert in einem sort rum; ohne Landpraxis geht es nicht —, dann soll er warten, bis er kommt."

Es traf sich so, wie Dubslav vermutet hatte; Sponholz war wirklich auf Landpraxis und kam erst nachmittags zurud. Er aß einen Bissen und stieg dann auf den Stechliner Wagen.

"Na, Martin, was macht benn ber gnadge herr?"

"Joa, herr Doktor, id mot doch seggen, he seiht en beten verännert ut; em wihr schon nich so recht letten Sunndag, un doa mußt he joa nu grad nach Berlin. Un id weet schon, wenn ihrst een nach Berlin muß, denn is ook ummer wat los. Id weet nich, wat se doa mit'n ollen Minschen moaken."

"Ja, Martin, das ist die große Stadt. Da übernehmen sie sich denn. Und dann war ja auch Hochzeit. Da werden sie wohl ein dischen gepichelt haben. Und vorher die kalte Kirche. Und dazu so viele feine Damen. Daran ist der gnädge Herr nicht mehr gewöhnt, und dann will er sich berappeln und strengt sich an, und da hat man denn gleich was weg."

Es dammerte schon, als der kleine Jagdwagen auf der Rampe vorfuhr. Sponholz stieg aus, und Engelke nahm ihm den grauen Mantel mit Doppelkragen ab und auch die hohe Lammfellmütze, darin er — freilich das einzige an ihm, das diese Wirkung ausübte — wie ein Perser aussah.

So trat er denn bei Dubslav ein. Der alte herr faß an seinem Kamin und sah in die Flamme.

"Nun, herr von Stechlin, da bin ich. War über Land. Es geht jest scharf. Jeder dritte hustet und hat Kopfweh. Natürlich Influenza. Sanz verdeubelte Krankheit."

"Na, die wenigstens hab ich nicht."

"Kann man nicht wissen. Ein bischen fliegt jedem leicht an. Nun, wo fist es?"

Dubslav wies auf sein rechtes Bein und sagte: "Stark ges schwollen. Und das andre fangt auch an."

"hm. Na, wollen mal feben. Darf ich bitten?"

Dubslav zog sein Beinkleid herauf, den Strumpf herunter und sagte: "Da is die Bescherung. Sicht ist es nicht. Ich habe keine Schmerzen . . . Also was andres."

Sponholz tippte mit dem Finger auf dem geschwollenen Fuß herum und sagte dann: "Nichts von Belang, herr von Stechlin. Einhalten, Diat, wenig trinken, auch wenig Wasser. Das verdammte Wasser drückt gleich nach oben, und dann haben Sie Atemnot. Und von Medizin bloß ein paar Tropfen. Bitte bleiben Sie sigen; ich weiß ja Bescheid hier." Und dabei ging er an Dubslavs Schreibtisch heran, schnitt sich ein Stück Papier ab und schrieb ein Rezept. "Ihr Kutscher, das wird das beste sein, kann bei der Apotheke gleich mit vorsahren."

Im Borflur, nach Berabschiedung von Dubslav, fuhr Sponholz alsbald wieder in seinen Mantel. Engelke half ihm und sagte dabei: "Na, herr Doktor?"

"Nichts, nichts, Engelfe!"

Martin mit seinem Jagdwagen hielt noch wartend auf der Rampe draußen, und so ging es denn in rascher Fahrt wieder nach der Stadt zurück, von wo der alte Rutscher die Tropfen gleich mitbringen sollte.

Der Winterabend dammerte schon, als Martin zurud war und die Medizin an Engelfe abgab. Der brachte sie seinem Herrn.

"Sieh mal," sagte dieser, als er das rundliche Flaschchen

in Handen hielt, "die Eranseer werden jetzt auch sein. Alles in rosa Seidenpapier gewickelt." Auf einem angebundenen Zettel aber stand: "Herrn Major von Stechlin. Dreimal täglich zehn Tropfen." Dubslav hielt die kleine Flasche gegen das Licht und tröpfelte die vorgeschriebene Zahl in einen Löffel voll Wasser. Alls er sie genommen hatte, bewegte er die Lippen him und her, etwa wie wenn ein Kenner eine neue Weinsorte probt. Dann nickte er und sagte: "Ja, Engelke, nu geht es los. Fingerhut."

Der alte Dubslav nahm durch mehrere Tage hin seine Tropfen ganz gewissenhaft und fand auch, daß sich's etwas bessere. Die Geschwulst ging um ein geringes zurück. Aber die Tropfen nahmen ihm den Appetit, so daß er noch weniger aß, als ihm gestattet war.

Es war ein schöner Frühmärzentag, die Mittagszeit schon vorüber. Dubslav saß an der weit offenstehenden Elastür seines Gartensalons und las die Zeitung. Es schien indes, daß ihm das, was er las, nicht sonderlich gesiel. "Uch, Engelte, die Zeitung ist ja soweit ganz gut; nur so für den ganzen Tag ist sie doch zu wenig. Du könntest mir lieber ein Buch bringen."

"Was für eines?"

"Is egal."

"Da liegt ja noch das kleine gelbe Buch: "Keine Lupine mehr!"

"Nein, nein; nicht so was. Lupine, davon hab ich schon so viel gelesen; das wechselt in einem fort, und eins ist so dumm wie das andre. Die Landwirtschaft kommt doch nicht wieder obenauf oder wenigstens nicht durch so was. Bringe mir lieber einen Roman; früher in meiner Jugend sagte man Schmöker. Ja, damals waren alle Wörter viel besser als jest. Weißt du noch, wie ich mir in dem Jahre, wo ich Zivil wurde, den ersten Schniepel machen ließ? Schniepel is auch solch Wort

und doch wahrhaftig besser als Frad. Schniepel hat so was Fideles: Einsegnung, Hochzeit, Kindtaufe."

"Gott, gnabiger herr, immer is es doch auch nicht fo. Die meisten Schniepel sind doch, wenn einer begraben wird."

"Richtig, Engelke. Wenn einer begraben wird. Das war ein guter Einfall von dir. Früher würd ich gesagt haben zeits gemäß'; jeht sagt man "opportun". Hast du schon mal davon gehört?"

"Ja, gnadiger herr, gehört hab ich schon mal davon."
"Aber nich verstanden. Na, ich eigentlich auch nich. Wenigs stens nicht so recht. Und du, du warst ja nich mal auf Schulen."
"Nein, gnadiger herr."

"Alles in allem, sei froh drüber... Aber, Engelke, wenn du mir nu ein Buch gebracht hast, dann will ich mich mit meinem Stuhl doch lieber gleich auf die Veranda rausrücken. Es ist wie Frühling heut. Solche guten Lage muß man mitnehmen. Und bringe mir auch ne Decke. Früher war ich nich so fürs Pimplige; jest aber heißt es: besser bewahrt als beklagt."

In dem ganzen Dreied zwischen Rheinsberg, Rloster But und Gransee hatte sich die Nachricht von des alten Dubslav ernster Erkrankung mehr und mehr herumgesprochen, und es war wohl im Zusammenhange damit, daß ungefähr um dies selbe Stunde, wo Dubslav und Engelke sich über "Schniepel" und "opportun" unterhielten, ein Einspänner auf die Stechs liner Rampe fuhr, ein etwas sonderbares Gefährt, dem der alte Baruch hirschselb langsam und vorsichtig entstieg. Engelke war ihm dabei behilflich und meldete gleich danach, daß der Alte da sei.

"Der alte Baruch! Um Gottes willen, Engelfe, was will benn der? Es ist ja doch gludlicherweise nichts los. Und so ganz aus freien Studen. Na, laß ihn kommen."

Und Baruch hirschfeld trat gleich barauf ein.

Dubslav, in seine Decke gewickelt, begrüßte den Alten. "Aber, Baruch, um alles in der Welt, was gibt es? Was bringen Sie? Eleichviel übrigens, ich freue mich, Sie zu sehn. Machen Sie sich's so bequem, wie's auf den drei Latten eines Sartenstuhls überhaupt möglich ist. Und dann noch einmal: Was gibt es? Was bringen Sie?"

"Herr Major wollen entschuldigen, es gibt nichts, und ich bringe auch nichts. Ich kam da bloß so vorbei, Geschäfte mit Herrn von Gundermann, und da wollt ich mir doch die Freiheit genommen haben, mal nach der Gesundheit zu fragen. Habe gehört, der Herr Major seien nicht ganz gut bei Wege."

"Nein, Baruch, nicht ganz gut bei Wege, beinahe schon schlecht genug. Aber lassen wir das schlimme Neue; das Alte war doch eigentlich besser (das heißt dann und wann), und manche mal denk ich so an alles zurück, was wir so gemeinschaftlich miteinander durchgemacht haben."

"Und immer glatt, herr Major, immer glatt, ohne Schwies rigfeiten."

"Ja," lachte Dubslav, "gemacht hab ich feine Schwierigs keiten, aber gehabt hab ich genug. Und das weiß keiner besser als mein Freund Baruch. Und nun sagen Sie mir vor allem, was macht Ihr Jssor, der große Volkskreund? Ist er mit Lorgelow noch zufrieden? Oder sieht er, daß sie da auch mit Wasser kochen? Ich wundere mich bloß, daß ein Sohn von Baruch hirschsfeld, Sohn und Firmateilhaber, so sehr sien Umsturz ist."

"Nicht für den Umsturz, Herr Major. Jsidor, wenn ich so sagen darf, ist für die alte Baluta. Aber nebenher hat er ein Herz für die Menschheit."

"hat er? Na, bas ift recht."

"Und das herz für die Menschheit, das haben wir alle, herr Major. Und kommt uns dabei was heraus, so haben wir, wenn ich so sagen darf, die Dividende. Gott der Gerechte, wir brauchen's. Und weil ich rebe von Dividende, will ich auch reden von Sppothet. Wir haben da seit letten Freitag 'n Ravital, Granfeer Burger, und will's hergeben ju dreis undeinhalb."

"Nu, Baruch, das ift hubsch. Aber im Augenblick bin ich's nicht benotigt. Bielleicht spater mal mein Boldemar. Der hat, wie Sie wissen, ne reiche Partie gemacht, und wer viel ers heiratet, der braucht auch viel. Man denkt immer, dann bort es auf', aber das ift falich, dann fångt es erst recht an. Unter allen Umständen seien Sie bedankt, daß Sie mal haben seben wollen, wie's mit mir steht. Ich tann leider nur wiederholen, schlecht genug. Aber eine Weile dauert es wohl noch. Und wenn auch nicht, mit meinem Sohne wird sich, dent ich, gerade so wie swischen uns zwei beiden, alles glatt abwickeln, glatter noch, und vielleicht können Sie gemeinschaftlich mal was Nettes herauswirtschaften, was Ordentliches, was Großes, was sich sehen lassen kann. Das beißt dann neue Zeit. Und nun, Baruch, muffen Sie noch ein Glas Sherrn nehmen. In unferm Alter ift das immer das beste. Das heißt für Sie, der Sie noch gut im Sange find. Ich darf bloß noch mit anstoßen."

Eine Biertelstunde spater fuhr Baruch auf seinem Bagele chen wieder in den Stechliner Wald hinein und dachte wenig befriedigt über alles nach, was er da brinnen gehort hatte. Die geträumten Schloß: Stechlin: Tage schienen mit einemmale für immer vorüber. Alles, was der alte herr da fo nebenher von "gemeinschaftlich herauswirtschaften" gesagt hatte, war boch bloß ein Stich, eine Pife gewesen.

Ja, Baruch fühlte mas wie Verstimmung. Aber Dubslav auch. Es war ihm ju Ginn, als hatt er feinen alten Granfeer Geld, und Geschäftsfreund (tropdem er deffen lette Plane nicht einmal ahnte) jum erstenmal auf etwas heimlichem und Bers flecktem ertappt, und als Engelfe fam, um die Sherryflasche wieder wegguraumen, fagte er: "Engelfe, mit Baruch is es auch

369

nichts. Ich dachte wunder, was das für ein Heiliger war, und nun is der Pferdefuß doch schließlich rausgekommen. Wollte mir da Geld auf Hypothek beinah aufzwingen, als db ich nicht schon genug davon hätte... Sonderbar, Unde, mit seinem ewigen "kweideutig", wird am Ende doch recht behalten. Übershaupt solche Polizeimenschen mit nem Karabiner über die Schulztek, das sind, bei Lichte besehn, immer die seinsken Menschenzkenner. Ich ärgere mich, daß ich's nicht eher gemerkt habe. So dumm zu sein! Aber das mit der "Krankheit" heute, das war mir doch zwiel. Wenn sich die Menschen erst nach Ktankheit erzkundigen, dann ist es immer schlimm. Sigentlich is es jedem gleich, wie's einem geht. Und ich habe sogar welche gekannt, die sahen sich, wenn sie so fragten, immer schon die Möbel und Vilder an und dachten an nichts wie an Auktion."

## Siebenunddreißigstes Rapitel

Auch die nächsten Tage waren beinahe sommerlich, taten dem Alten wohl und erleichterten ihm das Atmen. Er begann wieder zu hoffen, sprach mit Wirtschaftsinspektor und Förster und war nicht bloß voll wiedererwachten Interesses, sondern überhaupt guter Dinge.

So kam Mitte Marz heran. Der himmel war blau, Dubs, lav saß auf seiner Veranda, den kleinen Springbrunnen vor sich, und sah dabei das leichte weiße Sewolk ziehen. Vom Park her vernahm er den ersten Finkenschlag. Er mochte wohl schon eine Stunde so gesessen haben, als Engelke kam und den Doktor meldete.

"Das ist recht, Sponholz, daß Sie kommen. Nicht um mir zu helfen (das ist immer schlimm, wenn einem erst geholfen werden soll), nein, um zu sehen, daß Sie mir schon geholfen haben. Diese Tropsen. Es ist doch was damit. Wenn sie nur nicht so schlecht schmeckten; ich muß mir immer einen Ruck geben. Und daß sie so grun sind. Erun ist Gift, heißt es bei den Leuten. Eigentlich eine ganz dumme Vorstellung. Wald und Wiese sind auch grun und doch so ziemlich unser Bestes."

"Ja, es ist ein Spezisitum. Und ich bin froh, daß die Digitalis hier bei Ihnen mal wieder zeigt, was sie kann. Und ich bin doppelt froh, weil ich mich auf sechs Wochen von Ihnen verabschieden muß."

"Auf sechs Wochen. Aber Doktor, das is ja ne halbe Ewigs keit. Haben Sie Schulden gemacht und sollen in Prison?"

"Man könnte beinahe so was denken. Denn so lange Grans see historisch beglaubigt dasseht, ist noch kein Doktor auf sechs Wochen weg gewesen, noch dazu ein Kreisphpsitus. Eine Doktoreristenz gestattet solchen Lurus nicht. Wie lebt man denn hier? Und wie hat man gelebt? Immer Furunkel aufz geschnitten, immer Karbolwatte, immer in den Wagen gesstiegen, immer einem alten Erbenbürger seinen Entlassungsschein ausgestellt oder einen neuen Erdenbürger geholt. Und nun sechs Wochen weg. Wie ich meinen Kreis wiedersinden werde . . . nu, vielleicht hat Gott ein Einsehen."

"Er ist doch wohl eigentlich der beste Afsistenzarzt."

"Und vor allem der billigste. Der andre, den ich mir aus Berlin habe verschreiben muffen (ach, und so viel Schreiberei), der ist teurer. Und meine Reise kommt mir ohnedies schon teuer genng."

"Aber wohin denn, Doftor?"

"Nach Pfäffers."

"Pfaffers. Renn ich nicht. Und was wollen Sie da? Warum? Wozu?"

"Meine Frau laboriert an einem Rheumatismus, hochs gradig, schon nicht mehr schön. Und da ist denn Pfäffers der letzte Trumpf. Schweizerbad mit allen Schikanen und wahrs scheinlich auch mit allen Kosten. Ein Granseer, der allerdings für Gelb gezeigt werden tann, war mal an biefem merts würdigen Ort und hat mir denn auch ne Beschreibung davon gemacht. Sabe natürlich auch noch im Badefer nachgeschlagen und unfer anderm einen Kluß da verzeichnet gefunden, der Taming beißt. Erinnert ein bifchen an Zauberfidte und flingt soweit gant aut. Aber tropdem eine tolle Geschichte, dies Pfafe fers. Soweit es namlich als Bad in Betracht kommt, ist es nichts als ein Felsenloch, ein großer Bacofen, in den man hineingeschoben wird. Und da hockt man denn, wie die Ins dianer hoden, und die Dampfe steigen siedeheiß von unten berauf. Wer da nicht wieder zustande kommt, der kann übers haupt einpacken. Übrigens will ich für meine Person gleich mit hineinkriechen. Denn das darf ich wohl fagen, wer so fünfunds dreißig Sabre lang durch Rreis Gransee bin und ber futschiert ift, mitunter bei Offwind, der hat fich sein Gliederreißen ehrlich verdient. Sonderbar, daß der hauptteil davon auf meine Frau gefallen ift."

"Ja, Sponholz, in einer drifflichen Che ..."

"Freilich, herr Major, freilich. Wiewohl das mit ,christ, licher Che' auch immer bloß so so ist. Da hatten wir, als ich noch Militar war, einen Rompaniechirurgus, richtige alte Schule, der sagte, wenn er von so was hörte: "Ja, christliche Che, ganz gut, kenn ich. Is wie Schinken in Burgunder. Das eine is immer da, aber das andere fehlt."

"Ja," sagte Dubslav, "diese richtigen alten Kompanies chirurgusse, die hab ich auch noch gekannt. Blutige Inniker, jetzt leider ausgestorben . . . Und in solchem Pfässerschen Backs ofen wollen Sie sechs Wochen zubringen?"

"Nein, herr von Stechlin, nicht solange. Bloß vier, hoch, stens vier. Denn es strengt sehr an. Aber wenn man nu doch mal da ist, ich meine in der Schweiz und da herum, wo sie stellens weise schon Italienisch sprechen, da will man doch schließlich auch gern in das gelobte Land Italia hineinkucken. Und da haben

wir denn also, meine Frau und ich, vor, von diesem Pfäffers aus erst noch durch die Viamala zu fahren, den Splügen hinauf oder auf irgendeinen andern Paß. Und wenn wir dann einen Blick in all die Herrlichkeit drüben hinein getan haben, dann kehren wir wieder um, und ich für meine Person ziehe mir wieder meinen grauen Mantel an (denn für die Reise hab ich mir einen neuen Paletot bauen lassen) und kutschiere wieder durch Kreis Sransee."

"Na, Sponholz, das freut mich aber wirklich, daß Sie mal rauskommen. Und bloß wenn Sie durch die Viamala fahren, da mussen Sie sich in acht nehmen."

"Waren Sie denn mal da, herr Major?"

"Bewahre. Weine Weltfahrten, mit ganz schwachen Aussnahmen, lagen immer nur zwischen Berlin und Stechlin. Höchstens mal Oresden und ein bischen ins Baprische. Wenn man so gar nicht mehr weiß, wo man hin soll, fährt man natürlich nach Oresden. Also Biamala nie gesehen. Aber ein Bild davon. Im allgemeinen ist Bilderankucken auch nicht gerade mein Fall, und wenn die Museums von mir leben sollten, dann täten sie mir leid. Indessen wie so der Zufall spielt, mal sieht man doch so was, und war da auf dem Biamala. Bilde ne Felsensschlucht mit Figuren von einem sehr berühmten Malermenschen, der, glaub ich, Böding oder Bödling hieß."

"Ah fo. Giner, wenn mir recht ift, beißt Bodlin."

"Wohl möglich, daß es der gewesen ist. Ja, sogar sehr wahrscheinlich. Nun sehen Sie, Doktor, da war denn also auf diesem Bilde diese Viamala, mit einem kleinen Fluß unten, und über den Fluß weg lief ein Brückenbogen, und ein Jug von Menschen (es können aber auch Ritter gewesen sein) kam grade die Straße lang. Und alle wollten über die Brücke."

"Sehr intereffant."

"Und nun denken Sie sich, was geschieht da? Grade neben dem Brückenbogen, dicht an der rechten Seite, tut sich mit

einem Male der Felsen auf, etwa wie wenn morgens ein richtiger Spießbürger seine Laden aufmacht und nachsehen will, wie's Wetter ist. Der aber, der an dieser Brücke da von unsgesähr rauskucke, hören Sie, Sponholt, das war kein Spießbürger, sondern ein richtiger Lindwurm oder so was Ahnliches aus der sogenannten Zeit der Saurier, also so weit zurück, daß selbst der alteste Adel (die Stechline mit eingeschlossen) nicht dagegen ankann, und dies Biest, als der herankommende Zug eben den Fluß passieren wollte, war mit seinem aufgesperrten Rachen bis dicht an die Menschen und die Brücke heran, und ich kann Ihnen bloß sagen, Sponholt, mir stand, als ich das sah, der Utem still, weil ich deutlich sühlte, nu noch einen Augen; blick, dann schnappt er zu, und die ganze Bescherung is weg."

"Ja, herr von Stechlin, da hat man bloß den Trost, daß die Saurier, soviel ich weiß, seitdem ausgestorben sind. Aber meiner Frau will ich diese Geschichte doch lieber nicht erzählen; die friegt nämlich mitunter Ohnmachten. In Doktorhäusern ist immer was los."

Dubslav nickte.

"Und nur das eine mocht ich Ihnen noch sagen, herr von Stechlin, mit der Digitalis immer ruhig so weiter, und wenn der Appetit nicht wiederkommt, lieber nur zweimal täglich. Und nie mehr als zehn Tropfen. Und wenn Sie sich unpaß fühlen, mein Stellvertreter ist von allem unterrichtet. Er wird Ihnen gefallen. Neue Schule, moderner Mensch; aber doch nicht zwiel davon (so wenigstens hoff ich) und jedenfalls sehr gescheit. An seinem Namen — er heißt nämlich Woscheles — dürsen Sie nicht Anstoß nehmen. Er ist aus Brünn gebürtig, und da heißen die meisten so.

Der Alte drudte mit allem seine Zustimmung aus, auch mit dem Namen, tropdem dieser ihm qualende Erinnerungen weckte. Schon vor etlichen fünfzig Jahren habe er Musit; stücke spielen mussen, die alle auf den Namen Moscheles liesen.

Aber das wolle er dem Insichtstehenden nicht weiter ents gelten lassen.

Und nach diesen beruhigenden Versicherungen empfahl sich Sponholz und fuhr zu weiteren Abschiedsbesuchen in die Grafsschaft hinein.

Um zweitfolgenden Tage brachen die Sponholzschen Eheleute von Gransee nach Pfäffers hin auf; die Frau, sehr leidend, war schweigsam, er aber befand sich in einem hochgradigen Reisesteber, was sich, als sie draußen auf dem Bahnhof ans gelangt waren, in immer wachsender Gesprächigfeit außerte.

Mehrere Freunde (meist Logenbrüder) hatten ihn dis hinaus begleitet. Sponholz kam hier sofort vom Hundertsten auss Tausendste. "Ja, unser guter Stechlin, mit dem steht es so so... Baruch hat ihn auch gesehn und ihn einigermaßen verzändert gefunden... Und Sie, Kirstein, Sie schreiben mir naztürlich, wenn der junge Burmeister eintritt; ich weiß, er will nicht recht (bloß der Bater will) und soll sogar von "Hokus, pokus, pokus, gesprochen haben. Aber dergleichen muß man leicht nehmen. Unwissenheit, Verkennungen, über so was sind wir weg; viel Feind, viel Ehr... Nur, es noch einmal zu sagen, der Alte drüben in Stechlin macht mir Sorge. Man muß aber hoffen; bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und zu Moscheles hab ich Vertrauen; ihn auskultieren zu sehn ist ein wahres Verzgnügen für nen Fachmann."

So klang, was Sponholz noch in letter Minute vom Coupes fenster aus zum besten gab. Alles, am meisten aber das über den alten Stechlin Gesagte, wurde weitergetragen und drang die Dorfer hinaus, so namentlich auch die nach Duadenshemersdorf zu Superintendent Roseleger, der seit kurzem mit Ermyntrud einen lebhaften Verkehr unterhielt und, angeregt durch die mit jedem Lage kirchlicher werdende Prinzessen, einen energischen Vorstoß gegen den Unglauben

und die in der Grafichaft überhandnehmende Larheit plante. Roseleger sowohl wie die Prinzessin wollten zu diesem Zwecke beim alten Dubslav als "nachstem Objekt" einseben und hielten sein Ufthma für den geeignetsten Zeitpunkt. In einem Briefe der Prinzessin an Roseleger hieß es dementsprechend: "Ich will die aute Gesinnung des alten herrn in nichts anzweifeln; außers dem hat er etwas ungemein Affables. Ich bin ihm menschlich burchaus zugetan. Aber sein Pringip, bas nichts Soberes fennt, als leben und leben lassen', hat in unfrer Gegend alle moge lichen Frrtumer und Sonderbarkeiten ins Kraut schießen lassen. Nehmen Sie beisvielsweise diesen Krippenstavel. Und nun den Lorenken selbst! Rabler, mit dem ich gestern über uns fern Plan sprach, hat mich gebeten, mit Ruchsicht auf die Kranks beit des alten herrn wenigstens vorläufig von allem Abstand zu nehmen, aber ich hab ihm widersprechen muffen. Rrantheit (soviel ist richtia) macht schroff und eigensinnia, aber in bedränge ten Momenten auch wiederum ebenso gefügig, und es sind wohl auch hier wieder gerade die Auferlegungen und Bitters nisse, daraus ein Segen für den Kranken und jedenfalls für die Gesamtheit unsres Kreises entspringen wird. Unter allen Umständen aber muß uns das Bewußtsein troffen, unfre Vflicht erfüllt zu haben."

Es war eine Woche nach Sponholz' Abreise, daß Ermynstrud diese Zeilen schrieb, und schon am andern Vormittage suhr Koseleger, der mit der Prinzessin im wesentlichen derselben Meinung war, auf die Stechliner Nampe. Gleich danach trat Engelke bei Dubslav ein und meldete den Herrn Supersintendenten.

"Superintendent? Roseleger?"

"Ja, gnädger herr. Superintendent Roseleger. Er sieht sehr wohl aus, und ganz blank."

"Was es doch für merkwürdige Tage gibt. Heute (bu follst

sehn) ist wieder so einer. Mit Moscheles fing's an. Sage bem Herrn Superintendenten, ich ließe bitten."

"Ich komme hoffentlich zu guter Stunde, herr von Stechs lin."

"Zur allerbesten, herr Superintendent. Eben war der neue Doktor hier. Und eine Biertelstunde, wenn's mit dem "praesente medico" nur ein ganz klein wenig auf sich hat, muß solche Doktorgegenwart doch wohl noch nachwirken."

"Sicher, sicher. Und dieser Moscheles soll sehr gescheit sein. Die Wiener und Prager verstehn es; namentlich alles, was nach der Seite hin liegt."

"Ja," sagte Dubslav, "nach der Seite hin," und wies auf Brust und herz. "Aber, offen gestanden, nach mancher andern Seite hin ist mir dieser Woscheles nicht sehr sympathisch. Er faßt seinen Stock so sonderbar an und schlenkert auch so."

"Ja, so was muß man unter Umständen mit in den Kauf nehmen. Und dann heißt es ja auch, der Major von Stechlin habe mehr oder weniger einen philosemitischen Zug."

"Den hat der Major von Stechlin auch wirklich, weil cr Unchristlichkeiten nicht leiden kann und Prinzipienreitereien erst recht nicht. Ich gehore zu denen, die sich immer den Einzels fall ansehn. Aber freilich, mancher Einzelfall gefällt mir nicht. So zum Beispiel der hier mit dem neuen Doktor. Und auch mein alter Baruch hirschfeld, den der herr Superintendent mutmaßlich kennen werden, auch der gefällt mir nicht mehr so recht. Ich hielt große Stücke von ihm, aber — vielleicht daß sein Sohn Isidor schuld ist — mit einemmal ist der Pferdefuß rausgekommen."

"Ja," lachte Koseleger, "der kommt immer mal raus. Und nicht bloß bei Baruch. Ich muß aber sagen, das alles hat mit der Rasse viel, viel weniger zu schaffen als mit dem jes weiligen Berus. Da war ich eben bei der Frau von Gunders mann..." "Und da war auch so was?"

"In gewissem Sinne, ja. Natürlich ein bischen anders, weil es sich um etwas Weibliches handelte. "Stütze der Haussfrau". Und da bändelt sich denn leicht was an. Eben diese "Stütze der Haussfrau" war dis vor kurzem noch Erzieherin, und mit Erzieherinnen, alten und jungen, hat's immer einen Haken, wie mit den Lehrern überhaupt. Es liegt im Beruf. Und der Seminarist sieht obenan.

"Ich kann mich nicht erinnern," sagte Dubslav, "in unserer Gegend irgendwas gröblich Verlegliches erlebt zu haben."

"D, ich bin mißverstanden," beschwichtigte Koseleger und rieb sich mit einem gewissen Behagen seine wohlgepslegten Hande. "Nichts von Vergehungen auf erotischem Gebiet, wiewohl es bei den Gundermanns (die gerad in diesem Punkte viel heimgesucht werden) auch diesmal wieder, ich möchte sagen diese kleine Nebenform angenommen hatte. Nein, der große Seminarissenpferdefuß, an den ich bei meiner ersten Bemerstung dachte, trägt ganz andere Signaturen: Unbotmäßigkeit, Überschätzung und infolge davon ein eigentümliches Bestreben, sich von den Heilsgütern loszulösen und die Besriedigung des inneren Menschen in einer falschen Wissenschaftlichkeit zu suchen."

"Ich will das nicht loben; aber auch folche ,faliche Wiffens schaftlichkeit' gahlt, dacht ich, in unserer alten Grafschaft zu den allerseltensten Ausnahmen."

"Nicht so sehr, als Sie vermuten, herr Major, und aus Ihrer eigenen Stechliner Schule sind mir Klagen kirchlich gerichteter Eltern über solche Dinge zugegangen. Allerdings Alklutheraner aus der Globsower Gegend. Indessen, so lästig diese Leute zuzeiten sind, so haben sie doch andrerseits den Ernst des Glaubens und finden, wie sie sich in einem Striptum an mich ausgedrückt haben, in der Krippenstapelschen Lehrmethode diesen Ernst des Glaubens arg vernachlässigt."

Dubslav wiegte den Kopf hin und her und hatte trop

allen Respetts vor dem Bertreter einer firchlichen Behorde wahrscheinlich ziemlich scharf und spitz geantwortet, wenn ihm nicht alles, was er da borte, gleichzeitig in einem heiteren Licht erfcienen ware. Rrippenstapel, sein Krippenstapel, er, ber ben alten Frigen fo gut wie den Ratechismus, aber den Ratechismus auch reichlich fo gut wie den alten Frigen fannte. — Krippens stapel, sein großartiger Bienenvater, sein forrespondierendes Mitglied martischeiftorischer Bereine, die Seele seines "Mus feume", fein guter Freund, diefer Krippenstapel follte den "Ernst bes Glaubens" verkannt haben, bei ihm follte der Seminaristen: hochmut zu gemeingefährlichem Ausbruch gefommen sein. Wohl entsann er sich, in eigenster Person (was ihn in diesem Augens blid ein wenig verstimmte) gelegentlich sehr Abnliches gesagt gu haben. Aber doch immer nur scherzhaft. Und wenn zwei dasselbe tun, so ift es nicht mehr dasselbe. Traf diefer Sat je ju, so hier. Er erhob sich also mit einiger Anftrengung von feinem Mas, ging auf Roseleger gu, schuttelte ihm die Sand und fagte: "herr Superintendent, so wie Sie's da fagen, so tann es nicht fein. Bon richtigen Altlutheranern gibt es hier überhaupt nichts, und am wenigsten in Globsow; die glauben fogusagen gar nichts. Ich wittere ba was von Intrigue. Da steden andere dahinter. Bei meinem alten Baruch ift ber Pferdefuß rausgekommen, aber bei meinem alten Rrippen, stavel ist er nicht rausgekommen und wird auch nicht raus: kommen, weil er überhaupt nicht da ist. Meinen alten Krippens stapel, den fenn ich."

Koseleger, Weltmann, wie er war, lenkte rasch ein, sprach von Konventiklerbeschränktheit und gab die Möglichkeit einer Intrigue zu.

"Natürlich wird es einem schwer, in diesem Erdenwinkel an derlei Dinge zu glauben, denn "Intrigue" zählt ganz emis nent zu den höheren Rulturformen. Intrigue hat hier in uns serer alten Grafschaft, glaub ich, noch keinen Boden. Aber andrerseits ist es doch freilich wahr, daß heutzutage die Verwersselichteiten, ja selbst die Verbrechen und Laster, nicht bloß im Sefolge der Kultur auftreten, sondern umgekehrt ihr voransschreiten, als beklagenswerte Herolde falscher Sesittung! Besdenten Sie, was wir neuerdings in unsern Aquatorialprovinzen erlebt haben. Die Zivilisation ist noch nicht da, und schon haben wir ihre Sreuel. Wan erschauert, wenn man davon liest, und freut sich der kleinen und alltäglichen Verhältnisse, drin der Wille Sottes uns gnädig stellte."

Nach diesen Worten, die was von einem guten Abgang hatten, erhob sich Roseleger, und der Alte, seinerseits seinen Arm in den des Superintendenten einhakend, "um sich," wie er sagte, "auf die Rirche zu stützen," begleitete seinen Besuch bis wieder auf die Nampe hinaus und grüßte noch mit der Hand, als der Wagen schon über die Bohlenbrücke fuhr. Dann wandte er sich rasch an Engelke, der neben ihm stand, und sagte:

"Engelfe, schade, daß ich mit dir nicht wetten kann. Lust hått ich. Heute kommt noch wer, du wirst es sehn. Eine Woche lang läßt sich keine Raße blicken, aber wenn unser Schickal erst mal nen Entschluß gefaßt hat, dann kann es sich auch wieder nicht genug tun. Man gewinnt dreimal das große Los, oder man sidßt sich dreimal den Ropp. Und immer an derselben Stelle."

Es schlug zwölf, als Dubslav vom Portal her wieder den Flur passierte. Dabei sah er nach dem Hippenmann hinauf und zählte die Schläge. "Iwölf," sagte er, "und um zwölf ist alles aus, und dann fängt der neue Tag an. Es gibt freilich zwei Iwölfen, und die Iwölf, die da oben jest schlägt, das is die Mittagszwölf. Aber Mittag!... Wo bist du Sonne ges blieben!" All dem weiter nachhängend, wie er jest öfter tat, fam er an seinen Raminplatz und nahm eine Zeitung in die Hand. Er sah jedoch kaum drauf hin und beschäftigte sich,

während er zu lesen schien, eigentlich nur mit ber Frage, "wer wohl heute noch kommen konne." und dabei neben andren Personen aus seiner Umgebung auch an Lorenzen benkend, kam er zu dem Schlufresultat, daß ihm Lorenzen "mit all seinem neuen Unfinn" boch am Ende lieber sei als Roseleger mit seinen Heilsgütern, von denen er wohl zweis, dreimal gesprochen hatte. "Ja, die Beilsguter, die find gang gut. Berfteht fich. Ich werde mich nicht so verfündigen. Die Kirche kann mas, is mas, und der alte Luther, nu, der war schon gang gewiß was, weil er ehrlich war und für seine Sache sterben wollte. Nahe dran mar er. Eigentlich kommt's doch immer bloß darauf an, daß einer fagt, dafür sterb ich'. Und es dann aber auch tut. Für was, is beinah gleich. Dag man überhaupt so was fann, wie fich opfern, das ist das Große. Kirchlich mag es ja falsch sein, was ich da so sage: aber was sie jest "sittlich" nennen (und manche sagen auch ,schönheitlich', aber das is ein zu dolles Wort), also was sie jest stellich nennen, so bloß auf das hin angesehn, da is bas personliche Sicheinseben und Fürwassterbenkonnen und swollen doch das Sochste. Mehr fann der Mensch nich. Aber Koseleger. Der will leben."

Und während er noch so vor sich hin seinen Faden spann, war sein gutes, altes Faktotum eingetreten, an das er denn auch ohne weiteres und bloß zu eignem Ergögen die Frage richtete: "Rich wahr, Engelke?"

Der aber horte gar nichts mehr, so sehr war er in Verzwirrung, und stotterte nur aus sich heraus: "Ach Gott, gnädger Herr, nu is es doch so gekommen."

"Wie? Was?"

"Die Frau Gemahlin von unserm herrn Oberforster..."
"Bas? Die Prinzessin?"

"Ja, die Frau Kapler, Durchlaucht."

"Alle Wetter, Engelte . . . Da haben wir's. Aber ich hab es ja gesagt, ich wußt es. Wie so'n Tag anfängt, so bleibt er,

so geht es weiter... Und wie das hier durcheinander liegt, alles wie Kraut und Nüben. Rimm die Zudecke weg, ach was Zudecke, die reine Pferdedecke; wir müssen eine andre haben. Und nimm auch die grünen Tropfen weg, daß es nicht gleich aussieht wie ne Krankenstube... Die Prinzessin... Aber rasch, Engelke, sinkt... Ich lasse bitten, ich lasse die Frau Ober, försterin bitten."

Dubslav rückte sich, so gut es ging, zurecht; im übrigen aber hielt er's in seinem desolaten Zustande doch für besser, in seinem Rollstuhl zu bleiben, als der Prinzessin entgegenzugehn oder sie durch ein Sicherheben von seinem Sig mehr oder weniger seierlich zu begrüßen. Ermyntrud paßte sich seinen Intentionen denn auch an und gab durch eine gemessene Handbewegung zu verstehen, daß sie nicht zu sidren wünsche. Eleich danach legte sie den rechten Arm auf die Lehne eines nebenstehenden Stuhles und sagte: "Ich somme, Herr von Stechlin, um nach Ihrem Besinden zu fragen; Ratzler (sie nannte ihn, unter gestissentzlichster Bermeidung des allerdings plebejen "mein Mann", immer nur bei seinem Familiennamen) hat mir von Ihrem Unwohlsein erzählt und mir Empfehlungen aufgetragen. Ich hoffe, es geht besser."

Dubslav dankte für so viel Freundlickeit und bat, das um ihn her herrschende Übermaß von Unordnung entschuldigen zu wollen. "Wo die weibliche Hand sehlt, sehlt alles." Er suhr so noch eine Weile fort, in allerlei Worten und Wendungen, wie sie ihm von alter Zeit her geläusig waren; eigentlich aber war er wenig bei dem, was er sagte, sondern hing ausschließlich an dem halb nonnens, halb heiligenbildartigen ihrer Erscheinung, das durch einen großen, aus mattweißen Kugeln bestehenden Dalsschmuck samt Elsenbeinkreuz noch gesteigert wurde. Sie mußte jedem, auch dem Kritischsten, auffallen, und Dubslav, der — so sehr er dagegen ankämpste — ganz unter der Vorsstellung ihrer Prinzessinnenschaft stand, vergaß auf Augens

blide Krankheit und Alter und fühlte sich nur noch als Ritter seiner Dame. Daß sie stehenblieb, war ihm im ersten Augensblide störend, bald aber war es ihm recht, weil ihm einleuchtete, daß ihr "Bild" erst dadurch zu voller Wirkung kam. Ermynstrud selbst war sich dessen auch voll bewußt und Frau genug, auf diese Borzüge nicht ohne Not zu verzichten.

"Ich hore, daß Doktor Sponholz, den ich als Arzt sehr schähen gelernt habe, seine Kranken, während er in Pfässers ist, einem jungen Stellvertreter anvertraut hat. Junge Arzte sind meist klüger als die alten, aber doch weniger Arzte. Man bringt außerdem dem Alter mehr Vertrauen entgegen. Alte Doktoren sind wie Beichtiger, vor denen man sich gern offen, bart. Freilich können sie den geistlichen Juspruch nicht voll erssehen, der in jeder ernstlichen Krankheit doch das eigentlich Heilfame bleibt. Arzte selbst — ich hab einen Teil meiner Jusgend in einem Diakonissenhause verbracht — Arzte selbst, wenn sie ihren Beruf recht verstehn, urteilen in diesem Sinne. Sosgenannte Medikamente sind und bleiben ein armer Notbehelfz alle wahre Lilfe sießt aus dem Wort. Aber freilich, das richtige Wort wird nicht überall gesprochen."

Dubslav sah etwas unruhig um sich her. Es war ganz klar, daß die Prinzessen gekommen war, seine Seele zu retten. Aber woher kam ihr die Wissenschaft, daß seine Seele dessen bedürftig sei? Das verlohnte sich doch in Erfahrung zu bringen, und so bezwang er sich denn und sagte: "Gewiß, Durchlaucht, das Wort ist die Hauptsache. Das Wort ist das Wunder; es läßt uns lachen und weinen; es erhebt uns und demütigt uns, es macht uns krank und macht uns gesund. Ja, es gibt uns erst das wahre Leben hier und dort. Und dies letzte höchste Wort, das haben wir in der Bibel. Daher nehm ich's. Und wenn ich manches Wort nicht verssehe, wie wir die Sterne nicht versssehn, so haben wir dafür die Deuter."

Gewiß. Aber es gibt der Deuter so viele."

"Ja," lachte Dubslav, "und wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber ich persönlich, ich habe keine Wahl. Denn genau so wie mit dem Körper, so steht es für mich auch mit der Seele. Man behilft sich mit dem, was man hat. Nehm ich da zunächst meinen armen, elenden Leid. Da sist es mir hier und steigt und drückt und qualt mich und angsigt mich, und wenn die Angst groß ist, dann nehm ich die grünen Tropfen. Und wenn es mich immer mehr qualt, dann schied ich nach Gransee hinein, und dann kommt Sponholz. Das heißt, wenn er gerade da ist. Ja, dieser Sponholz ist auch ein Wissender und ein "Deuter". Sehr wahrscheinlich, daß es klügere und besser gibt; aber in Ermangelung dieser besseren muß er für mich ausreichen."

Ermyntrud nidte freundlich und schien ihre Zustimmung ausbruden zu wollen.

"Und," fuhr Dubslav fort, "ich muß es wiederholen, ges nau so wie mit dem Leid, so auch mit der Seele. Wenn sich meine arme Seele ängstigt, dann nehm ich mir Trost und Hilfe, so gut ich sie gerade sinden kann. Und dabei denk ich dann, der nächste Trost ist der beste. Den hat man am schnells sten, und wer schnell gibt, der gibt doppelt. Eigentlich muß man das lateinisch sagen. Ich ruse mir Sponholz, weil ich ihn, wenn bendtigt, in ziemlicher Nähe habe; den andern aber, den Arzt für die Seele, den hab ich glücklicherweise noch näher und brauche nicht mal nach Gransee hinüberzuschichen. Alle Worte, die von Herzen kommen, sind gute Worte, und wenn ste mir helsen (und sie helsen mir), so frag ich nicht viel danach, ob es sogenannte "richtige" Worte sind oder nicht."

Ermyntrud richtete sich hoher auf; ihr bis dahin verbinds liches Lächeln war sichtlich in raschem hinschwinden.

"Überdies," so schloß Dubslav seine Bekenntnisrede, "was sind die richtigen Worte? Wo sind sie?"

"Sie haben sie, herr von Stechlin, wenn Sie sie haben wollen. Und Sie haben sie nah, wenn auch nicht in Ihrer uns

mittelbarsen Nahe. Mich persönlich haben diese Worte während schwerer Lage gestüht und aufgerichtet. Ich weiß, er hat Feinde, voran im eignen Lager. Und diese Feinde sprechen von "schönen Worten". Aber soll ich mich einem Heilswort verschließen, weil es sich in Schönheit kleidet? Soll ich eine mich segnende Hand zurückweisen, weil es eine weiche Hand ist? Sie haben Sponholz genannt. Unser Superintendent liegt wohl weit über diesen hinaus, und wenn es nicht eitel und vermessen wäre, würd ich eine gnädge Fügung darin zu sehn glauben, daß er an diese steile Küste verschlagen werden mußte, gerade mir eine Hilse zu sein. Aber was er an mir tat, kann er auch an andern tun. Er hat eben das, was zum Siege führt; wer die Seele hat, hat auch den Leib."

Unter diesen Worten war Ermyntrud von ihrem Stuhl an Dubslav herangetreten und neigte sich über ihn, um ihm, halb wie segnend, die Stirn zu füssen. Das Elsenbeinfreuz bezührte dabei seine Brust. Sie ließ es eine Weile da ruhen. Dann aber trat sie wieder zurück, und sich zweimal unter hoheitszvollem Gruß verneigend, verließ sie das Zimmer. Engelke, der draußen im Flur stand, eilte vorauf, ihr beim Einsteigen in den kleinen Kaglerschen Jagdwagen behilslich zu sein.

Als Dubslav wieder allein war, nahm er das Schüreisen, das grad vor ihm auf dem Kaminstein lag, und fuhr in die halb niedergebrannten Scheite. Die Flamme schlug auf und etsiche Funken stoben. "Arme Durchlaucht. Es ist doch nicht gut, wenn Prinzessinnen in Oberförsterhäuser einziehn. Sie sind dann aus ihrem Fahrwasser heraus und greifen nach allem mögslichen, um in der selbstgeschaffenen Alltäglichkeit nicht unterzugehn. Einen bessern Trostspender als Koseleger konnte sie freilich nicht sinden; er gab ihr den Trost, dessen sie selber besdürftig ist. Im übrigen mag sie sich aufrichten lassen, von wem sie will. Der Alte auf Sanssouci, mit seinem nach der eignen Fasson selig werden hat's auch darin getroffen. See

385

wife. Aber wenn ich euch eure Kasson lasse, so laßt mir auch die meine. Wollt nicht alles besser wissen, kommt mir nicht mit Anzettelungen, erst gegen meinen guten Krippenstavel, ber fein Bafferchen trubt, und nun gar gegen meinen flugen Lorenzen, der euch alle in die Tasche steckt. An ihn verschulich wagen sie sich nicht ran, und da fommen sie nun zu mir und wollen mich umstimmen und denken, weil ich frank bin, muß ich auch schwach sein. Aber da fennen fie den alten Stechlin schlecht, und er wird nun wohl seinen markischen Dicktopf auf: setten. Auch svaar gegen Topes Buchsenstein und die Elfenbeins fugeln, die ja schon der reine Rosenfranz sind. Und es wird auch noch so was. Eigentlich bin ich übrigens selber schuld. Ich habe mir durch den prinzeflichen Augenaufschlag und die vier Rindergräber im Garten zu febr imponieren laffen. Aber es fallt doch allmählich wieder ab, und ein Glud, daß ich meinen Engelfe habe."

Vor Erregung war er aus seinem Rollstuhl aufgestanden und drückte auf den Klingelknopf. "Engelke, geh zu Lorenzen und sag ihm, ich ließ ihn bitten. Der soll dann aber heut auch der letzte sein . . . Denke dir, Engelke, sie wollen mich bekehren!"

"Aber, gnädger Herr, das is ja doch das Beste."
"Gott, nu fängt der auch noch an."

## Achtunddreißigstes Rapitel

Lorenzen kam nicht; er war nach Rheinsberg, wo die Seistlichen aus dem dillichen Teil der Grafschaft eine Konferenz hatten. Aber statt Lorenzen kam Doktor Moscheles und sprach von allem möglichen, erst ganz kurz von Dubslavs Zustand, den er nicht gut und nicht schlecht fand, dann von Roseleger, von Razler, auch von Sponholz (von dem ein Brief eingetroffen war), am aussührlichsten aber von Rechtsanwalt Kahenstein und von Torgelow. "Ja, dieser Torgelow," sagte Moscheles. "Es war ein Mißgriff, ihn zu wählen. Und wenn es noch nötig gewesen wäre, wenn die Partei keinen Besseren gehabt hätte! Aber da haben sie denn doch noch ganz andre Leute." Dubslav war davon wenig angenehm berührt, weil er aus der personlichen Niedrigstellung Torgelows die Hochstellung der Torgelowschen Partei heraushörte.

Der Besuch hatte wohl eine halbe Stunde gedauert. Als Moscheles wieder fort war, sagte Dubslav: "Engelte, wenn er wiederkommt, so sag ihm, ich sei nicht da. Das wird er natürlich nicht glauben; weiß er doch am besten, daß ich an mein Jimmer und meinen Rollstuhl gebunden bin. Aber troßdem; ich mag ihn nicht. Es war eine Dummheit von Sponholz, sich grade diesen auszusuchen, solchen Allerneuesten, der nach Soziale demokratie schmeckt und dabei seinen Stock so sonderbar ans saßt, immer grad in der Nitte. Und dazu auch noch nen roten Schlips."

"Es sind aber schwarze Rafer drin."

"Ja, die sind drin, aber ganz kleine. Das machen sie so, damit es nicht jeder gleich merkt, wes Geistes Kind so einer ist und wohin er eigentlich gehort. Aber ich merk es doch, auch wenn er an Kaiser Wilhelms Geburtstag mit ner papiernen Kornblume kommt. Also du sagst ihm, ich sei nicht da."

Engelke widersprach nicht, hatte jedoch so seine Gedanken dabei. "Der alte Doktor ist weg, und den neuen will er nicht. Un den aus Wuß will er auch nich, weil der so viel mit der Domina zusammenhockt. Un dabei kommt er doch immer mehr runter. Er denkt: "Es is noch nich so schlimm.' Aber es is schlimm. Is genau so wie mit Bäcker Knaack. Un Kluckhuhn sagte mir schon vorige Woche: "Engelke, glaube mir, es wird nichts; ich weiß Bescheid."

Das war am Montag. Um Freitag fuhr Moscheles wieder vor und verfarbte sich, als Engelke sagte, der gnadge herr sei nicht da.

"So, so. Nicht da."

Das war doch etwas stark. Moscheles stieg also wieder auf seinen Wagen und bestärkte sich, während er nach Gransee zurücksuhr, in seinen durchaus ablehnenden Anschauungen über den derzeitigen Gesellschaftszustand. "Einer ist wie der andre. Was wir brauchen, is ein Generalkladderadatsch, Krach, tabula rasa." Zugleich war er entschlossen, von einem erneuten Krankenbesuch abzustehen. "Der gnädge Herr auf, von und zu Stechlin kann mich ja rusen lassen, wenn er mich braucht. Hoffentlich unterläßt er's."

Dieser Bunsch erfüllte sich denn auch. Dubslav ließ ihn nicht rufen, wiewohl guter Grund dazu gewesen ware, benn die Beschwerden wuchsen ploklich wieder, und wenn sie zeite weilig nachließen, waren die geschwollenen Ruße sofort wieder da. Engelfe sah das alles mit Sorge. Was blieb ihm noch vom Leben, wenn er seinen gnadgen herrn nicht mehr hatte? Jeder im haus migbilligte des Alten Eigensinn, und Martin, als er eines Lages vom Stall ber in die nebenan gelegene niede rige Stube trat, wo seine Frau Kartoffeln schälte. saate zu dieser: "Id weet nich, Mutter, worum he den jungschen Dotter rutgrulen bab. De Jungsche is doch floger, as de olle Spons holz is. Doa mot man blot de Globsower über Sponholzen huren. , Joa, oll Sponholz, fo seggen se, , de is joa so wiet ganz good, awers he segat man ummer: Rinnings, frank is he egents lich nich, he brukt man blot ne Supp mit en beten wat in!" Joa, Sponholz, de kann so wat seggen, de hett wat da to. Awers de Globsower! Wo salln de ne Supp herfregen mit en beten wat in?"

So verging Tag um Tag, und Dubslav, dem herzlich schlecht war, sah nun selber, daß er sich in jedem Punkt übereilt hatte.

Moscheles war doch immerhin ein richtiger Stellvertreter ges wesen, und wenn er jest einen andern nahm, so traf das Spons holzen auch mit. Und das mocht er nicht. In dieser Notlage sann er hin und her, und eines Tages, als er mal wieder in rechter Bedrängnis und Atemnot war, rief er Engelse und sagte: "Engelse, mir is schlecht. Aber rede mir nich von dem Dottor. Ich mag unrecht haben, aber ich will ihn nicht. Sage, wie steht das eigentlich mit der Buschen? Die soll ja doch letzten Herbst uns Kossat Rohrbeckens Frau wieder auf die Beine ges bracht haben."

"Ja, die Buschen . . ."
"Na, was meinst du?"

"Ja, die Buschen, die weiß Bescheid. Versteht sich. Man bloß, daß sie ne richtige alte Here is, und um Walpurgis weiß keiner, wo sie is. Und die Mächens gehen Sonnabends auch immer hin, wenn's schummert, und Unde hat auch schon welche notiert und beim Landrat Anzeige gemacht. Aber sie streiten alle Stein und Bein; und ein paar haben auch schon geschworen, sie wüßten von gar nichts."

"Kann ich mir benken, und vielleicht war's auch nich so schlimm. Und dann, Engelke, wenn du meinst, daß sie so gut Bescheid weiß, da war's am Ende das beste, du gingst mal hin oder schickest wen. Denn deine alten Beine wollen auch nich mehr so recht, und außerdem is Schlackerwetter. Und wenn du mir auch noch krank wirst, so hab ich ja keine Kahe mehr, die sich um mich kummert. Woldemar is weit weg. Und wenn er auch in Berlin wäre, da hat er ja doch seinen Dienst und seine Schwasdron und kann nich den ganzen Tag bei seinem alten Vater siehen. Und außerdem, Krankenpslegen ist überhaupt was Schweres; darum haben die Katholiken auch nen eignen Segen dafür. Ja, die verstehn es. So was verstehn sie besser als wir."

"Nei, gnadger herr, besser doch wohl nich."

"Na, lassen wir's. So was is immer schwer festzustellen, und weil heutzutage so vieles schwer festzustellen ist, haben sich ja die Menschen auch das angeschafft, was sie ne "Enquete" nennen. Keiner kann sich freilich so recht was dabei denken. Ich gewiß nicht. Weißt du, was es ist?"

"Nei, gnädger herr."

"Siehst du! Du bist eben ein vernünftiger Mensch, das merkt man gleich, und hast auch ein Einsehn davon, daß es eigentlich am besten wäre, wenn ich zu der Buschen schicke. Was die Leute von ihr reden, geht mich nichts an. Und dann din ich auch kein Mächen. Und Unde wird mich ja wohl nicht aufschreiben."

Engelfe lächelte: "Na, gnädger Herr, dann werd ich man unten mit unse Maussell Prigbur sprechen; die kann die lütte Marie rausschicken. Marieken is legten Michaelis erst einges segnet, aber sie war auch schon da."

Noch an demselben Nachmittag erschien die Buschen im Herrenhause. Sie hatte sich für den Besuch etwas zurecht ges macht und trug ihre besten Kleider, auch ein neues schwarzes Kopftuch. Aber man konnte nicht sagen, daß sie dadurch ges wonnen hätte. Fast im Gegenteil. Wenn sie so mit nem Sack über die Schulter oder mit ner Riepe voll Reisig aus dem Walde kam, sah man nichts als ein altes, armes Weib; jest aber, wo sie dei dem alten Herrn eintrat und nicht recht wußte, warum man sie gerusen, sah man ihr die Verschlagens heit an, und daß sie für all und jedes zu haben sei.

Sie blieb an der Tur stehen.

"Na, Buschen, kommt man ran ober stellt Euch da ans Fenster, daß ich Euch besser sehn kann. Es ist ja schon ganz schummrig."

Sie nickte.

"Ja, mit mir is nich mehr viel los, Buschen. Und nu is

auch noch Sponholz weg. Und den neuen Berlinschen, den mag ich nicht. Ihr sollt ja Kossät Rohrbeckens Frau damals wieder auf die Beine gebracht haben. Mit mir is es auch so was. Habt Ihr Courage, mich in die Kur zu nehmen? Ich zeig Euch nicht an. Wenn einem einer hilft, is das andre alles gleich. Usso nichts davon. Und es soll Euer Schaden nicht sein."

"Id weet joa, jnabger Herr... Se wihren joa nich. Un denn de Lud', de denken ummer, ick kann heren un all so wat. Ick kann awer joar nir un hebb man blot en beten Lieb, stödel un Wacholder un Allermannsharnisch. Un alles blot, wie't sinn muß. Un de Gerichten können mi nir dohn."

"Is mir lieb. Und geht mich übrigens auch nichts an. Mit so was komm ich Euch nich. Kann "Gerichte" selber nich gut leiden. Und nu sagt mir, Buschen, wollt Ihr den Fuß sehn? Einer is genug. Der andre sieht ebenso aus. Oder doch beinah."

"Nei, jnabger Herr. Loaten's man. Id weet joa, wi dat is. Ihrst sitt et hier up de Bost, un denn sacht et sich, un denn sitt et hier unnen. Un is all een un dat sulwige. Dat mot allens rut, un wenn et rut is, denn druckt et nich mihr, un denn kunnen Se wedder gapsen."

"Gut. Leuchtet mir ein. "Et muß rut," sagt Ihr. Und das sag ich auch. Aber womit wollt Ihr's "rut"stringen? Das is die Sache. Welche Mittel, welche Wege?"

"Joa, de Mittel hebb id. Un hebben wi ihrst de Mittel, denn finnen sich ook de Weg. Id schid' hut noch Agnessen mit twee Tuten; Agnes, dat is Karlinen ehr lutt Deern."

"Ich weiß, ich weiß."

"Un Agnes, de soll denn unnen in den Kuch goahn, to Mams sell Pristbur, un de Pristburn de sall denn den Tee moaken for'n jnadgen Herrn. Worgens ut de witte Tut, un abens ut de blue Tut. Un ummer man nen gestrichnen Eslöffel vull un nich to veel Woater; awers bullern mot et. Un wenn de Tüten all sinn, denn is et rut. Dat Woater nimmt dat Woater wea."

"Na gut, Buschen. Wir wollen das alles so machen. Und ich bin nicht bloß ein geduldiger Kranker, ich bin auch ein geshorsamer Kranker. Nun will ich aber bloß noch wissen, was Ihr mir da in Euern Tüten schien wollt, in der weißen und in der blauen. Is doch kein Seheimnis?"

"Nei, jnadger herr."
"Na also."

"In de witte Tut is Barlapp un in de blue Tut is, wat de lud hier Ragenpoot nennen."

"Bersteh, versteh," lächelte Dubslav, und dann sprach er wie zu sich selbst: "Ru ja, nu ja, das kann schon helsen. Das zwischen liegt eigentlich die ganze Weltgeschichte. Mit Bärlapp zum Einstreuen fängt die süße Gewohnheit des Daseins an und mit Kahenpfötchen hort es auf. So verläuft es. Rahenspfötchen... die gelben Blumen, draus sie die lehten Kränze machen... Na, wir wollen sehn."

Un demselben Abend kam Ugnes und brachte die beiden Tüten, und es geschah, was beinah über alles Erwarten hinaus lag: es wurde wirklich besser. Die Geschwulst schwand, und Dubslav atmete leichter. "Dat Woater nimmt dat Woater," an diesem Herenspruch — den er, wenn er mit Engelke plaus derte, gern zitierte — richteten sich seine Hosffnungen und seine Lebensgeister wieder auf. Er war auch wieder für Bewegung und ließ, wenn es das Wetter irgendwie gestattete, seinen Rollstuhl nicht bloß auf die Veranda hinausschieden, sondern suhr auch um das Rundell herum und sah dem kleinen Springsbrunnen zu, der wieder sprang. Ja, es kam ihm vor, als ob er höher spränge. "Findest du nich auch, Engelke? Vor vier Wochen wollt er nich. Aber es geht jest wieder. Alles geht

wieder, und es ist eigentlich dumm, ohne hoffnung zu leben; wozu hat man sie denn?"

Engelke nicke bloß und legte die Zeitungen, die gekommen waren, auf einen neben dem Frühstückstisch stehenden Gartensstuhl, zuunterst die "Areuzzeitung" als Fundament, auf diese dann die "Post" und zulett die Briefe. Die meisten waren offen, Anzeigen und Anpreisungen, nur einer war geschlossen, ja sogar gestegelt. Poststempel: Berlin. "Gib mir mal das Papiersmesser, daß ich ihn manierlich aufschneiden kann. Er sieht nach was aus, und die Handsschift is wie von ner Dame, bloß ein bißchen zu dicke Grundstriche."

"Is am Ende von ber Grafin."

"Engelte," sagte Dubslav, "du wirst mir zu klug. Natürs lich is er von der Gräfin. Hier is ja die Krone."

Wirklich, es war ein Brief von Melusine, samt einer Eins lage. Melusinens Zeilen aber lauteten am Schluß: "Und nun bitt ich, Ihnen einen Brief beilegen zu dürfen, den unste liebe Baronin Berchtesgaden gestern aus Rom erhalten hat und zwar von Armgard, deren volles Glück ich aus diesem Brief und allerhand kleinen, ihrem Charakter eigentlich fernliegenden Übermütigkeiten erst so recht ersehn habe."

Dubslav nickte. Dann nahm er die Einlage und las:

"Rom, im Marz.

#### Teuerste Baronin!

An wen könnt ich von hier aus lieber schreiben als an Sie? Vatikan und Lateran und Grabmal Pio Nonos, und wenn ich Sluck habe, bin ich auch noch mit dabei, wenn am Grüns bonnerstag der große Segen gespendet wird. Man muß eben alles mitnehmen. Von Rom zu schwärmen ist geschmacklos und überstüffig dazu, weil man an die Schwärmerei seiner Vorgänger doch nie heranreicht. Aber von unserer Reise will ich Ihnen statt dessen erzählen. Wir nahmen den Weg über den

Brenner und waren am felben Abend noch in Berona. "Torre di Londra'. Was mich andern Tags in der Capulettis und MontecchisStadt am meisten interesserte, war ein großer Varts garten, ber , Gigrdino Giuffi', mit über zweihundert Inpressen, alle fünfhundert Jahre alt und viele beinah so hoch wie das Berliner Schloß. Ich ging mit Woldemar auf und ab, und dabei berechneten wir und, ob wohl die schone Julia hier auch schon auf und ab gegangen sei? Mur eins storte uns. Bu solcher Prachtavenue von Trauerbaumen gehört als Abschluß notwendig ein Maufoleum. Das fehlt aber. Im Giardino Guisti' trafen wir Sauptmann von Gaza vom ersten Gardes regiment, ber, von Neapel kommend, bereits alle Schonheit Italiens gesehen hatte. Wir fragten ihn, ob Berona, wie einem beständig versichert wird, wirklich die italienischste der italienischen Städte' sei? hauptmann von Gaza lachte. "Von Potsbam,' so meinte er, .fonne man vielleicht sagen, daß es die preußischste Stadt sei. Aber Verona die italienischste? Nie und nimmer.

Über das vielgeseierte Benedig an dieser Stelle nur das eine. Unser Hotel lag in Nahe einer mit Barock überladenen Kirche: San Mosé. Daß es einen Sankt Moses gibt, war mir fremd und verwunderlich zugleich. Aber gleich danach dacht ich an unsere Gendarmenturme und war beruhigt. Moses geht doch immer noch vor Gendarm.

Florenz überspring ich und erzähle Ihnen dafür lieber vom Trasimenischen See, den wir auf unserer Eisenbahnfahrt passsterten. Woldemar, ein ganz klein wenig "Taschen:Moltke", mochte nicht darauf verzichten, den großen Hannibal auf Herz und Nieren zu prüsen, und so stiegen wir denn in Nähe des Sees aus, an einer kleinen Station, die, glaub ich, Borghettos Tuoro heißt. Es war auch für einen Laien über Erwarten interessant, und selbst ich, die ich sonst gar keinen Sinn für derlei Dinge habe, verstand alles, und fand mich leicht in jeglichem

turecht. Ja, ich hatte das Gefühl, daß ich in diesem hochges legenen Engpaß ebenfalls über die Römer gestegt haben würde. Der See hat viele Zus und Abstüsse. Einer dieser Abstüsse (mehr Kanal als Fluß) nennt sich der "Emissarius", was mich sehr erheiterte. Noch interessanter aber erschien mir ein anderer Flußlauf, der, weil er am Schlachttage von Blut sich rötete, der "Sanguinetto" heißt. Das Diminutiv steigert hier ganz entschieden die Wirtung. Der See ist übrigens sehr groß, zehn Meilen Umfang, und dabei flach, weshalb der erste Napoleon ihn auspumpen lassen wollte. Da hätte sich dann ein neues Herzogtum gründen lassen..."

"Schau, schau," sagte der alte Dubslav, "wer der blassen Komtesse das zugetraut hatte! Ja, reisen und in den Krieg ziehen, da lernt man, da wird man anders."

Und er legte ben Brief beiseite.

Jugleich aber war ein stilles Behagen über ihn gekommen, und er überdachte, wie manche Freude das Leben doch immer noch habe. Bor ihm, in den Parkbäumen, schlugen die Bögel, und ein Buchsink kam dis auf den Tisch und sah ihn an, ganz ohne Scheu. Das tat ihm ungemein wohl. "Etwas ganz besonders Schönes im Leben ist doch das Vertrauen, und wenn's auch bloß ein Piepvogel is, der's einem entgegenbringt. Einige haben eine schwarze Wilz und sagen: alles sei von Anfang an auf Mord und Totschlag gestellt. Ich kann es aber nicht sinden."

Engelfe fam, um abzuräumen. "Is ein schöner Tag heut," sagte Dubslav, "und die Krokusse kommen auch schon raus. Eigenslich hab ich nich geglaubt, daß ich so was hübsches noch mal sehen würde. Und wenn ich dann denke, daß ich das alles der Buschen verdanke! Merkwürdige Welt! Sponholz hatte bloß immer seine grünen Tropsen, und Moscheles hatte nichts als seinen ewigen Torgelow, und nu kommt die Buschen, und mit einemmal is es besser. Ja, wirklich merkwürdig. Und nu krieg ich auch noch, wenn auch bloß leihweise, solchen hübschen

Brief von einer hübschen jungen Frau. Noch dazu Schwiegers tochter. Ja, Engelke, so geht's; nich zu glauben. Und da hättest du vorhin den Buchfinken sehen sollen, wie mich der ansah. Bloß als du kamst, da slog er weg; er muß sich vor dir gegrault baben."

"Ach, gnådger Herr, vor mir grault sich keine Kreatur."
"Will dir's glauben. Und du sollst sehn, heute haben wir nen guten Tag, und es kommt auch noch wer, an dem man sich freuen kann. Wie mir schlecht war, da kam Koseleger und die Prinzessin. Aber heute kam ein Buchsink. Und ich bin ganz sicher, der hat noch ein Gefolge."

Dubslavs Uhnungen behielten recht; und als der Nachs mittag da war, kam Lorenzen, der sich, seitdem der Alte seinen Raßenpfötchentee trank, nur selten und immer bloß flüchtig hatte sehen lassen. Aber das war rein zufällig und sollte nicht eine Nißbilligung darüber ausdrücken, daß sich der Alte bei der Buschen in die Rur gegeben.

"Nun endlich," empfing ihn Dubslav, als Lorenzen eins trat. "Wo bleiben Sie? Da heißt es immer, wir Junker waren kleine Konige. Ja, wer's glaubt! Alle kleinen Konige haben ein Cortege, das sich in huldigungen und Purzelbäumen überschlägt. Aber von solchem Gefolge habe ich noch nicht viel gesehen. Baruch ist freilich hier gewesen und dann Koseleger und dann die Prinzessin, aber der, der so halb ex officio kommen sollte, der kommt nicht und schickt höchstens mal die Kulicke oder die Elfriede mit ner Anfrage. Sterben und verderben kann man. Und das heißt dann Seelsorge."

Lorenzen lächelte. "Herr von Stechlin, Ihre Seele macht mir, trot dieser meiner Vernachlässigung, keine Sorge, denn sie zählt zu denen, die jeder Spezialempfehlung entbehren können. Lassen Sie mich sehr menschlich, ja für einen Pfarrer beinah lästerlich sprechen. Aber ich muß es. Ich lebe nämlich

der Aberzeugung, der liebe Gott, wenn es mal soweit ist, freut sich, Sie wiederzusehen. Ich sage, wenn es soweit ist. Aber es ist noch nicht soweit."

"Ich weiß nicht, korenzen, ob Sie recht haben. Jedenfalls aber befind ich mich in meinem berzeitig erträglichen Zustande nur mit hilfe der Buschen, und ob mich bas nach obenhin bes sonders empfehlen tann, ist mir zweifelhaft. Aber lassen wir die heikle Frage. Erzählen Sie mir lieber etwas recht hübsches und heiteres, auch wenn es nebenher etwas gang Altes ift. etwa das, was man fruber Miscellen nannte. Das ift mir ims mer das liebste gewesen und ist es noch. Was ich da so in den Zeitungen lese, voran das Politische, das weiß ich schon immer alles, und was ich von Engelfe hore, das weiß ich auch. Beis laufig — naturlich nur vom alleregoistischsten Zeitungsleser: standpunkt aus - eine mahres Glud, daß es Ungludsfälle gibt, sonst hatte man von der Zeitungslekture so gut wie gar nichts. Aber Sie, Sie lesen auch sonst noch allerlei, mitunter sogar Gutes (freilich nur selten), und haben ein wundervolles Gedachtnis für Räubergeschichten und Anekdoten aus allen fünf Weltteilen. Außerdem find Sie Friederitus: Rer: Mann, was ich Ihnen eigentlich am höchsten anrechne, benn die Friedes ritus/Rer-Leute, die haben alle herz und Berstand auf dem rechten Fled. Also suchen Sie nach irgendwas der Art, nach einer alten Zieten, ober Blucheranefbote, fann meinetwegen auch Wrangel sein — ich bin dankbar für alles. Je schlechter es einem geht, je schoner tommt einem so was tavalleristisch Fris fches und Ubermutiges vor. Ich spiele mich perfonlich nicht auf helbentum aus, Renommieren ift ein elendes handwert; aber das darf ich fagen: ich liebe das heldische. Und Gott sei Dank fommt bergleichen immer noch vor."

"Gewiß kommt so was immer noch vor. Aber, herr von Stecklin, all dies heldische . . . "

"Mun aber, Lorenzen, Sie werden doch nicht gegen bas

Heldische sein? Soweit sind Sie doch noch nicht! Und wenn es wäre, da würd ich ernstlich bose."

"Das läßt Ihre Gute nicht gu."

"Sie wollen mich einfangen. Aber diesmal gludt es nicht. Was haben Sie gegen das heldische?"

"Nichts, Herr von Stechlin, gar nichts. Im Gegenteil. Heldentum ist gut und groß. Und unter Umständen ist es das Allergrößte. Lasse mir also den Hervenkultus durchaus gesfallen, das heißt, den echten und rechten. Aber was Sie da von mir hören wollen, das ist, Verzeihung für das Wort, ein Heldentum zweiter Güte. Wein Heldentum — soll heißen, was ich für Heldentum halte — das ist nicht auf dem Schlachtsfelde zu Hause, das hat feine Zeugen oder doch immer nur solche, die mit zugrunde gehn. Alles vollzieht sich stumm, einsam, weltabgewandt. Wenigstens als Regel. Aber freilich, wenn die Welt dann ausnahmsweise davon hört, dann horch ich mit auf, und mit gespisterem Ohr, wie ein Ravalleriepserd, das die Trompete hört."

"Gut. Meinetwegen. Aber Beispiele."

"Kann ich geben. Da sind zunächst die fanatischen Erfinder, die nicht ablassen von ihrem Ziel, unbefümmert darum, ob ein Blitz sie niederschlägt oder eine Explosion sie in die Luftschleudert; da sind des weiteren die großen Retterer und Steiger, sei's in die Hoh, sei's in die Liefe, da sind zum dritten die, die den Meeresgrund absuchen wie ne Wiese, und da sind endlich die Weltteildurchquerer und die Nordpolfahrer."

"Ach, der ewige Nansen. Nansen, der, weil er die diesseits verlorene Hose jenseits in Gronland wiederfand, auf den Ges danken kam: "Was die Hose kann, kann ich auch." Und daraufs hin fuhr er über den Pol. Oder wollte wenigstens."

Lorenzen nickte.

"Nun ja, das war flug gedacht. Und daß diefer Nanfen sich an die Sache ranmachte, das respektier ich, auch wenn schließe

lich nichts draus wurde. Bleibt immer noch ein Bravourstück. Gewiß, da sitzt nu so wer im Eise, sieht nichts, hort nichts, und wenn wer kommt, ist es höchstens ein Eisbar. Indessen, er freut sich doch, weil es wenigstens was Lebendiges ist. Ich darf sagen, ich hab einen Sinn für dergleichen. Aber trotzem, Lorenzen, die Garde bei St. Privat ist doch mehr."

"Ich weiß nicht, herr von Stechlin. Echtes helbentum, oder um's noch einmal einzuschränken, ein solches, das mich personlich hinreißen soll, steht immer im Dienst einer Eigensidee, eines allereigensten Entschlusses. Auch dann noch sia mits unter dann erst recht), wenn dieser Entschluß schon das Bersbrechen streift. Oder, was fast noch schlimmer, das häßliche. Rennen Sie den Cooperschen "Spy"? Da haben Sie den Spion als helden. Wit andern Worten, ein Niedrigstes als höchstes. Die Gesinnung entscheidet. Das sieht mir fest. Aber es gibt der Beispiele noch andere, noch bessere!"

"Da bin ich neugierig," sagte Dubslav. "Mso wenn's sein kann: Name."

"Name: Greelen, Leutnant Greelen; Yankee pur sang. Und im übrigen auch einer aus der Nordpolfahrergruppe." "Will also sagen: Nausen der Zweite."

"Nein, nicht der Zweite. Was er tat, war viele Jahre vor Nansen."

"Und er fam hoher hinauf? Weiter nach dem Pol zu? Oder waren seine Eisbar-Rencontres von noch ernsthafterer Natur?"

"MI das wurde mir nicht viel besagen. Das herkommlich helbische fehlt in seiner Geschichte vollig. Was an seine Stelle tritt, ift ein ganz andres. Aber dies andre, das gerade macht es."

"Und das war?"

"Nun denn, — ich erzähle nach dem Gedächtnis und im Einzelnen und Nebensächlichen irr ich vielleicht... Aber in der Hauptsache stimmt es... Also zuletzt, nach langer Irrsfahrt, waren's noch ihrer fünf: Greelen selbst und vier seiner

Leute. Das Schiff hatten fie verlaffen, und fo gogen fie bin über Eis und Schnee. Sie wußten den Weg, soweit sich da von Wea sprechen läßt, und die Sorge war nur, ob das biße chen Proviant, das fie mit fich führten, Schiffszwiebad und gesalzenes Rleisch, bis an die nachste menschenbewohnte Stelle reichen wurde. Jedem war ein hochstes und doch zugleich auch wieder geringstes Maß als tägliche Provision zubewilligt, und wenn man dies Mag einhielt und fein Zwischenfall tam, so mußt es reichen. Und einer, der noch am meisten bei Kräften war, schleppte den gesamten Proviant. Das ging so burch Tage. Da nahm Leutnant Greelen mahr, daß der Proviant schneller hinschmolz als berechnet, und nahm auch wahr, daß der Proviants trager selbst, wenn er sich nicht beobachtet glaubte, von den Rationen nahm. Das war eine ichreckliche Wahrnehmung. Denn ging es so fort, so waren sie samt und sonders verloren. Da nahm Greelen die drei andern beiseit und beriet mit ihnen. Eine Möglichkeit gewöhnlicher Bestrafung gab es nicht, und auf einen Kampf sich einzulassen ging auch nicht. Sie hatten bazu die Kräfte nicht mehr. Und so hieß es denn zulest, und es war Greelen, der es fagte: "Wir muffen ihn hinterrucks erschießen.' Und als sie bald nach dieser Kriegsgerichtsfrene wieder aufbrachen, der heimlich Berurteilte vorn an der Tete, trat Greelen von hintenher an ihn beran und schoß ihn nieder. Und die Tat war nicht umsonst getan; ihre Rationen reichten aus, und an dem Tage, wo fie den letten Biffen verzehrten, tamen fie bis an eine Station."

"Und was wurde weiter?"

"Ich weiß nicht mehr, ob Greelen selbst bei seiner Ruckstehr nach Newyork als Ankläger gegen sich auftrat; aber bas weiß ich, daß es zu einer großen Verhandlung kam."

"Und in dieser ..."

"... In dieser wurd er freigesprochen und im Triumph nach hause getragen."

"Und Sie find einverstanden bamit?"

"Wehr; ich bin voll Bewunderung. Greelen, fatt ju tun, was er tat, hatte gu ben Gefährten fagen tonnen: . Unfer Erems pel wird falsch, und wir gehen an des einen Schuld zugrunde: toten mag ich ihn nicht, — sterben wir also alle.' Für seine Person hatt er so sprechen und handeln fonnen. Aber es hans belte fich nicht bloß um ihn; er hatte die Rührer, und die Bes fehlshaberrolle, zugleich die Richterpflicht, und hatte die Mas joritat von drei gegen eine Minoritat von einem zu ichuben. Was diefer eine getan, an und für sich ein Nichts, war unter ben Umstånden, unter denen es geschah, ein fluchwurdiges Berbrechen. Und so nahm er denn gegen die geschehene schwere Lat die schwere Gegentat auf sich. In solchem Augenblicke richtig fühlen und in der Überzeugung des Richtigen fest und uns beirrt ein furchtbares Etwas tun, ein Etwas, bas, aus seinem Bus sammenhange gerissen, allem gottlichen Gebot, allem Geset und aller Chre widerfpricht, das imponiert mir gang ungeheuer und ift in meinen Augen der wirkliche, der mabre Mut. Schmach und Schimpf, oder doch der Vorwurf des Schimpflichen, haben sich von jeher an alles hochste gefnupft. Der Bataillonsmut, ber Mut in der Masse (bei allem Respekt davor), ist nur ein herdenmut."

Dubslav sah vor sich hin. Er war augenscheinlich in einem Schwankezustand. Dann aber nahm er die hand Lorenzens und fagte: "Sie sollen recht haben."

### Neunundbreißigftes Rapitel

Dubslav hatte nach korenzens Besuch eine gute Nacht. "Wenn man mal so was andres hort, wird einem gleich besser." Aber auch der Katenpfotchentee fuhr fort, seine Wirkung zu tun, und was dem Kranken am meisten half, war, daß er die grünen Tropfen fortließ.

VIII 26

"hor, Engelte, am Ende wird es noch mal was. Wie ges fallen dir meine Beine? Wenn ich brude, feine Kute mehr."

"Gewiß, gnadger Herr, es wird nu wieder, un das macht alles der Lee. Ja, die Buschen versieht es, das hab ich immer gesagt. Und gestern abend, als Lorenzen hier war, war auch lutt Agnes hier un hat unten in der Küche gefragt, wie's denn eigentlich mit dem gnadigen Herrn stunn? Und die Mamsell hat ihr gesagt, ,es stünde gut'.

"Na, das is recht, daß die Alte, wie 'n richtiger Doktor, sich um einen kummert und von allem wissen will. Und daß sie nicht selber kommt, ist noch besser. So'n bischen schlecht Sewissen hat sie doch woll. Ich glaube, daß sie viel aus m Kerbholz hat, und daß die Karline so is, wie sie is, daran is doch auch bloß die Alte schuld. Und das Kind wird vielleicht auch noch so; sie drecht sich schon wie ne Puppe, und dazu das lange, blonde Zoddelhaar. Ich muß dabei immer an Bellichen denken, — weißt du noch, als die gnädge Frau noch lebte. Bellchen hatte auch solche Haare. Und war auch der Liebling. Solche sind immer Liebling. Krippenstapel, hör ich, soll sie auch in der Schule verwöhnen. Wenn die andern ihn noch anglohen, dann schießt sie schon los. Es ist ein kluges Ding."

Engelfe bestätigte, was Dubslav sagte, und ging dann nach unten, um dem gnådgen Herrn sein zweites Frühstück zu holen: ein weiches Si und eine Tasse Fleischbrühe. Als er aber aus dem Gartenzimmer auf den großen Hausstur hinaustrat, sah er, daß ein Wagen vorgefahren war, und statt in die Küche zu gehen, ging er doch lieber gleich zu seinem Herrn zurück, um mit verlegenem Gesicht zu melden, daß das gnädge Fräulein da sei.

"Wie? Meine Schwester?"

"Ja, das gnadge Frolen."

"I, da soll doch gleich ne alte Wand wackeln," sagte Dubs, lav, der einen ehrlichen Schreck gekriegt hatte, weil er sicher war, daß es jeht mit Ruh und Frieden auf Tage, vielleicht

auf Wochen, vorbet sei. Denn Abelheid mit ihren sechsunds stebzig setze sich nicht gern auf eine Kleinigkeit hin in Bewegung, und wenn sie die beinahe vier Meilen von Klosser Wuß her herüberkam, so war das kein Nachmittagsbesuch, sondern Eins quartierung. Er fühlte, daß sich sein ganzer Zustand mit einem Male wieder verschlechterte und daß eine halbe Utemnot im Nu wieder da war.

Er hatte aber nicht lange Zeit, sich damit zu beschäftigen, benn Engelte öffnete bereits die Tür, und Abelheid kam auf ihn zu. "Tag, Dubslav. Ich muß doch mal sehn. Unser Rents meister Fir ist vorgestern hier in Stechlin gewesen und hat das bei von deinem letzten Unwohlsein gehört. Und daher weiß ich es. Eh du persönlich deine Schwester so was wissen läßt oder einen Boten schickst..."

"Da muß ich schon tot sein," erganzte ber alte Stechlin und lachte. "Run, laß es gut sein, Abelheid, mach dir's bequem und rucke ben Stuhl da heran."

"Den Stuhl da? Aber, Dubslav, mas du dir nur bentst! Das ift ja ein Großvaterstuhl ober doch beinah." Und dabei nahm sie statt besten einen kleinen, leichten Rohrsessel und ließ fich drauf nieder. "Ich komme doch nicht zu dir, um mich hier in einen großen Polsterstuhl mit Baden ju fegen. Ich will meinen lieben Rranfen pflegen, aber ich will nicht selber eine Rranke fein. Wenn es fo mit mir ftunde, war ich ju hause ges blieben. Du rechnest immer, daß ich gehn Jahre alter bin als du. Run, ja, ich bin gehn Jahre alter. Aber mas find die Jahre? Die Buger Luft ift gefund, und wenn ich die Grabfteine bei uns lese, unter achtzig ift ba beinah feine von uns abgegangen. Du wirst erst siebenundsechzig. Aber ich glaube, du hast dein Leben nicht richtig angelegt, ich meine beine Jugend, als du noch in Brandenburg warft. Und von Brandenburg immer ruber nach Berlin. Na, das fennt man. Ich habe neulich was Stas tistisches gelesen."

"Damen dürfen nie Statistisches lesen," sagte Dubslav, "es ist entweder zu langweilig oder zu interessant, — und das ist dann noch schlimmer. Aber nun klingle (verzeih, mir wird das Ausstehn so schwer), daß uns Engelke das Frühstück bringt; du kommst à la fortune du pot und mußt fürlieb nehmen. Mein Trost ist, daß du drei Stunden unterwegs gewesen. Hunger ist der beste Koch."

Beim Frühstück, das bald danach aufgetragen wurde — die Jahreszeit gestattete, daß auch eine Schale mit Kiebitzeiern aufgesetzt werden konnte — verbesserte sich die Stimmung ein wenig; Dubslav ergab sich in sein Schicksal, und Adelheid wurde weniger herbe.

"Wo hast du nur die Kiebiteier her?" sagte sie. "Das ist was Neues. Als ich noch hier lebte, hatten wir feine."

"Ja, die Riedige haben sich seit turzem hier eingefunden, an unserm Stechlin, da, wo die Binsen stehn; aber bloß auf der Elobsower Seite. Nach der andern Seite hin wollen sie nicht. Ich habe mir gedacht, es sei vielleicht ein Fingerzeig, daß ich nun auch welche nach Friedrichsruh schicken soll. Aber das geht nicht; dann gelt ich am Ende gleich für eingeschworen, und Unde notiert mich. Wer dreimal Riedigeier schickt, kommt ins schwarze Buch. Und das kann ich schon Woldemars wegen nicht."

"Is auch recht gut so. Was zwiel ist, ist zwiel. Er soll sich ja mit der Lucca zusammen haben photographieren lassen. Und während sie da oben in der Regierung und mitunter auch bei Hofe so was tun, fordern sie Tugend und Sitte. Das geht nicht. Bei sich selber muß man anfangen. Und dann ist er doch auch schließlich bloß ein Mensch, und alle Menschen anbetung ist Schendienst. Menschenanbetung ist noch schlimmer als das goldene Ralb. Aber ich weiß wohl, Schendienst kommt jest wieder auf, und Herendienst auch, und du sollst ja auch — so wenigstens hat mir Fir erzählt—nach der Buschen geschickt haben."

"Ja, es ging mir schlecht."

"Gerade, wenn's einem schlecht geht, dann soll man Sott und Jesum Christum erkennen lernen, aber nicht die Buschen. Und sie soll dir Kahenpfotchentee gebracht haben und soll auch gesagt haben: "Wasser treibt das Wasser." Das mußt du doch heraushdren, daß das ein unchristlicher Spruch ist. Das ist, was sie "besprechen" nennen oder auch "boten". Und wo das alles herstammt, ... Dubslav, Dubslav, ... Warum bist du nicht bei den grünen Tropsen geblieben und bei Sponholz? Seine Frau war eine Pfarrerstochter aus Kuhdors."

"hat ihr auch nichts geholfen. Und nu sitt sie mit ihm in Pfaffers, einem Schweizerbadeort, und da schmoren sie ges meinschaftlich in einem Bactofen. Er hat es mir selbst erzählt, daß es ein Bactofen is."

Der erfte Sag war immerhin gang leiblich verlaufen. Abels beid ergablte von Fir, von der Schmargendorf und der Schie monsti und julest auch von Maurermeifter Lebenius in Berlin, ber in But eine Ferienfolonie grunden wolle. "Gott, wir friegen dann so viel armes Bolt in unsern Ort und noch dazu lauter Berliner Balge mit Plieraugen. Aber die grunen Wiesen sollen ja gut dafür sein und unser See soll Jod haben, freilich wenig, aber doch fo, daß man's noch gerade finden tann." Adelheid sprach in einem fort, derart, daß Dubslav taum ju Wort tommen tonnte. Gelang es ihm aber, so fuhr sie rasch dagwischen, tropbem sie beständig versicherte, daß sie gefommen fei, ibn zu pflegen, und nur, wenn er auf Wolbemar das Ges fprach brachte, borte fie mit einiger Aufmerksamkeit gu. Freis lich, die italienischen Reisemitteilungen als solche waren ihr langweilig, und nur bei Nennung bestimmter Namen, unter benen "Lintoretto" und "Santa Maria Novella" obenan ftanden, erheiterte fie fich fichtlich. Ja, fie ficherte dabei fast fo veranugt wie die Schmargendorf. Ein wirkliches, nicht gang

flüchtiges Interesse (wenn auch freilich kein freundliches) zeigte sie nur, wenn Dubslav von der jungen Frau sprach und hinzussette: "Sie hat so was Unberührtes."

"Nu ja, nu ja. Das liegt aber boch gurud."

"Wer feusch ist, bleibt feusch."

"Meinst du das ernsthaft?"

"Natürlich mein ich es ernsthaft. Über solche Dinge spaß ich überhaupt nicht."

Und nun lachte Abelheid herzlich und sagte: "Dubslav, was hast du nur wieder für Bücher gelesen? Denn aus dir selbst kannst du doch so was nicht haben. Und von deinem Pastor Lorenzen auch nicht. Der wird ja wohl nächstens ne "freie Gesmeinde" gründen."

So war der erste Tag dahingegangen. Alles in allem, trot kleiner Argerlickeiten, unterhaltlich genug für den Alten, der, unter seiner Einsamkeit leidend, meist froh war, irgendeinen Plauderer zu sinden, auch wenn dieser im übrigen nicht gerade der richtige war. Aber das alles dauerte nicht lange. Die Schwester wurde von Tag zu Tag rechthaberischer und herrischer und griff unter der Borgabe, "daß ihr Bruder anders verspsiegt werden müsse", in alles ein, auch in Dinge, die mit der Berpsiegung gar nichts zu tun hatten. Bor allem wollte sie ihm den Kahenpsötchentee wegdisputieren, und wenn abends die kleine Meißener Kanne kam, gab es jedesmal einen erregten Disput über die Buschen und ihre Herenkünste.

So waren denn noch feine acht Tage um, als es für Dubs, lav feststand, daß Abelheid wieder fort musse. Zugleich sann er nach, wie das wohl am besten zu machen sei. Das war aber feine ganz leichte Sache, da die "Kündigung" notwendig von ihr ausgehen mußte. So wenig er sich aus ihr machte, so war er doch zu sehr Mann der Form und einer seineren Gastlichkeit, als daß er's zuwege gebracht hatte, seinerseits auf Abreise zu dringen.

Es war um die vierte Stunde, das Wetter schon, aber

auch frisch. Abelheid hing sich ihren Pelzkragen um, ein altes Familienerbstück, und ging zu Krippenstapel, um sich seine Bienenstöcke zeigen zu lassen. Sie hoffte bei der Gelegenheit auch was über den Pastor zu hören, weil sie davon ausging, daß ein Lehrer immer über den Prediger und der Prediger immer über den Lehrer zu klagen hat. Jedes Landfräulein denkt so. Die Bienen nahm sie so mit in den Kauf.

Es begann zu dunkeln, und als die Domina schließlich aus dem herrenhause fort war, war das eine freie Stunde für Dubs, lav, der nun nicht länger säumen mochte, seine Mine zu legen.

"Engelte," sagte er, "bu konntest in die Ruche gehn und die Marie zur Buschen schicken. Die Marie weiß ja Bescheid da. Und da kann sie denn der alten Here sagen, lutt Agnes solle heute abend mit heraufkommen und hier schlafen und ims mer da sein, wenn ich was brauche."

Engelte stand verlegen ba.

"Nu, was hast du? Bist du dagegen?"

"Nein, gnadger Herr, dagegen bin ich wohl eigenslich nich. Uber ich schlafe doch auch nebenan, und dann is es ja, wie wenn ich für gar nichts mehr da wär und fast so gut wie schon abs gesett. Und das Kind kann doch auch nich all das, was notig is; Ugnes is ja doch noch ne lütte Krabb."

"Ja, das is sie. Und du sollst auch in der andern Stube bleiben und alles tun wie vorher. Aber tropdem, die Agnes soll kommen. Ich brauche das Kind. Und du wirst auch bald sehn, warum."

Und so kam denn auch Ugnes, aber erst sehr spåt, als sich Abelheid schon zurückgezogen hatte, dabei nicht ahnend, welche Ränke mittlerweile gegen sie gesponnen waren. Auf diese Bers heimlichung kam es aber gerade an. Dubslav hatte sich näms lich wie Franz Moor — an den er sonst wenig erinnerte — hers ausgeklügelt, daß Überraschung und Schreck bei seinem Plan mitwirken müßten.

Ngnes schlief in einer nebenan aufgestellten eisernen Betts stelle. Dubslav, gerade so wie seine Schwester, hatte das etwas auffällig herausgeputzte Kind bei seinem Erscheinen im Herrenhause gar nicht mehr gesehen; es trug ein langes, him; melblaues Wollsteid ohne Taille, dazu Knöpsstiefel und lange rote Strümpse, — lauter Dinge, die Karline schon zu letzen Weihnachten geschenkt hatte. Gleich damals, am ersten Feierstag, hatte das Kind den Staat denn auch wirklich angezogen, aber bloß so sill für sich, weil sie sich genierte, sich im Dorfe damit zu zeigen; jetzt dagegen, wo sie bei dem gnädgen Herrn in Krankenpsseg gehen sollte, jetzt war die richtige Zeit dafür da.

Die Nacht verging still; niemand war gestört worden. Um sieben erst kam Engelke und sagte: "Nu, lutt Deern, steih upp, is all seben." Ugnes war auch wirklich wie der Wind aus dem Bett, suhr mit einem mitgebrachten Hornkamm, dem ein paar Zähne sehlten, durch ihr etwas gekraustes langes Blondhaar, putte sich wie ein Rätchen und zog dann den himmelblauen Hänger, die roten Strümpse und zuleht auch die Knöpfstiefel an. Gleich danach brachte ihr Engelke einen Topf mit Milchkaffee, und als sie damit sertig war, nahm sie ihr Strüczeug und ging in das große Zimmer nebenan, wo Dubslav bereits in seinem Lehnstuhl saß und auf seine Schwester wartete. Denn um acht nahmen sie das erste Frühstück gemeinschaftlich.

"So, Ugnes, das is recht, daß du da bift. haft du denn schon beinen Raffee gehabt?"

Agnes knickste.

"Nu setz dich da mal ans Fenster, daß du bei deiner Arbeit besser sehn kannst; du hast ja schon dein Strickzeug in der Hand. Solch junges Ding wie du muß immer was zu tun haben, sonst kommt sie auf dumme Gedanken. Nicht wahr?"

Ugnes knickte wieder, und da sie sah, daß ihr der Alte

weiter nichts zu sagen hatte, ging sie bis an das ihr bezeichnete Fenster, bran ein langlicher Sichentisch stand, und fing an zu stricken. Es war ein sehr langer Strumpf, brandrot und, nach seiner Schmalheit zu schließen, für sie selbst bestimmt.

Sie war noch nicht lange bei der Arbeit, als Abelheid einstrat und auf ihren im Lehnstuhl sigenden Bruder zuschritt. Bei der geringen Helle, die herrschte, traf sich's, daß sie von dem Sast am Fenster nicht recht was wahrnahm. Erst als Engelfe mit dem Frühstüd kam und die plöglich geöffnete Tür mehr Licht einfallen ließ, bemerkte sie das Kind und sagte: "Da sitt ja wer. Wer ist denn das?"

"Das ift Ugnes, das Entelfind von der Buschen."

Abelheid bewahrte mit Mühe haltung. Als sie sich wieder zurechtgefunden, sagte sie: "So, Agnes. Das Kind von der Karline?"

Dubslav nickte.

"Das ist mir ja ne Überraschung. Und wo hast du sie denn, seit ich hier bin, versteckt gehalten? Ich habe sie ja die ganze Woche über noch nicht gesehn."

"Konntest du auch nicht, Abelheid; sie ist erst seite gestern abend hier. Mit Engelke ging das nicht mehr, wenigstens nicht auf die Dauer. Er ist ja so alt wie ich. Und immer raus in der Nacht und rauf und runter und mich umdrehn und heben. Das konnt ich nich mehr mit ansehn."

"Und da haft du dir die Agnes kommen lassen? Die soll dich nun rumdrehn und heben? Das Kind, das Burm. haha. Was du dir doch alles für Geschichten machst."

"Ugnes," sagte hier Dubslav, "du könntest mal zu Mamsell Prithur in die Küche gehn und ihr sagen, ich möchte heute mits tag ne gefüllte Taube haben. Aber nich so mager und auch nich so wenig Füllung, und daß es nich nach alter Semmel schmeckt. Und dann kannst du gleich bei der Mamsell unten bleiben und dir ne Seschichte von ihr erzählen lassen, vom

"Schäfer und der Prinzessin" oder vom "Fischer un sine Fru"; Rottanochen wirst du wohl schon tennen."

Ugnes stand auf, trat unbefangen an den Tisch, wo Bruder und Schwester saßen, und machte wiederholt ihren Knicks. Dabei hielt sie das Strickzeug und den langen Strumpf in der hand.

"Für wen strickt du denn den?" fragte die Domina. "Für mich."

Dubslav lachte. Abelheid auch. Aber es war ein Untersichied in ihrem Lachen. Agnes nahm übrigens nichts von diesem Unterschied wahr, sah vielmehr ohne Furcht um sich und ging aus dem Zimmer, um unten in der Küche die Bestellung ausszurichten.

Als sie hinaus war, wiederholte sich Abelheids krampf, haftes kachen. Dann aber sagte sie: "Dubslav, ich weiß nicht, warum du dir, so lang ich hier din, gerade diese hilfskraft ans genommen hast. Ich din deine Schwester und eine Märkische von Abel. Und din auch die Domina von Aloster Buy. Und meine Mutter war eine Radegast. Und die Stechline, die drüben in der Erust unterm Altar siehn, die haben, soviel ich weiß, auf ihren Namen gehalten und sich untereinander die Ehre gez geben, die jeder beanspruchen durste. Du nimmst hier das Kind der Karline in dein Zimmer und seht es ans Fenster, fast als ob's da jeder so recht sehn sollte. Wie kommst du zu dem Kind? Da kann sich Woldemar freuen und seine Frau auch, die so was "Underührtes" hat. Und Gräfin Melusine! Ra, die wird sich wohl auch freun. Und die darf auch. Aber ich wiederhole meine Frage, wie kommst du zu dem Kind?"

"Ich hab es kommen lassen."

"Haha. Sehr gut; "kommen lassen". Der Klapperstorch hat es dir wohl von der grünen Wiese gebracht und natürlich auch gleich für die roten Beine gesorgt. Über ich kenne dich besser. Die Leute hier tun immer so, wie wenn du dem alten Korts

schädel sittlich überlegen gewesen wärst. Ich für meine Person kann's nicht sinden und sagte dir gern meine Meinung darüber. Aber ich nehme häßliche Worte nicht gern in den Mund."

"Abelheid, du regst dich auf. Und ich frage mich, warum? Du bist ein bischen gegen die Buschen, — nun gut, gegen die Buschen fann man sein; und du bist ein bischen gegen die Karline, — nun gut, gegen die Karline fann man auch sein. Aber ich sehe dir's an, das Eigentliche, was dich aufregt, das ist nicht die Buschen und ist auch nicht die Karline, das sind bloß die roten Strümpfe. Warum bist du so sehr gegen die roten Strümpfe?"

"Weil fle ein Zeichen find."

"Das sagt gar nichts, Abelheid. Ein Zeichen ist alles. Wos von sind sie ein Zeichen? Darauf kommt es an."

"Sie find ein Zeichen von Ungehörigfeit und Verfehrtheit. Und ob du nun lachen magst ober nicht — benn an einem Strohhalm fieht man eben am besten, woher der Wind weht —, fie find ein Zeichen bavon, daß alle Vernunft aus der Welt ist und alle gesellschaftliche Scheidung immer mehr aufhort. Und das alles unterstütt du. Du denkst wunder, wie fest du bist; aber du bist nicht fest und tannst es auch nicht sein, denn du steckst in allerlei Schrullen und Eitelkeiten. Und wenn sie dir um den Bart gehn oder dich bei beinen Liebhabereien fassen, bann laft bu bas, worauf es ankommt, ohne weiteres im Stich. Es soll jest viele solche geben, benen ihr humor und ihre Rechthaberei viel wichtiger ist als Glaubigkeit und Aposto; litum. Denn fie find fich felber ihr Glaubensbefenntnis. Aber, glaube mir, dahinter stedt ber Versucher, und wohin der am Ende führt, das weißt du, - soviel wird dir ja wohl noch geblieben sein."

"Ich hoffe," fagte Dubslav.

"Und weil du bist wie du bist, freust du dich, daß diese Ziers puppe (schon gang wie die Karline) rote Strümpfe trägt und fich

neue dazu strickt. Ich aber wiederhole dir, diese roten Strumpfe, die sind ein Zeichen, eine hochgehaltene Fahne."

"Strumpfe werden nicht hochgehalten."

"Noch nicht, aber das kann auch noch kommen. Und das ist dann die richtige Revolution, die Revolution in der Sitte,
— das, was sie jeht das "Lehte" nennen. Und ich begreife dich nicht, daß du davon kein Einsehn hast, du, ein Mann von Fas mille, von Zugehörigkeit zu Thron und Neich. Oder der sich's wenigstens einbildet."

"Nun gut, nun gut."

"Und da reist du herum, wenn sie den Torgelow oder den Rahenstein wählen wollen, und hältst deine Reden, wiewohl du eigentlich nicht reden kannst . . ."

"Das is richtig. Aber ich hab auch keine gehalten . . . " "Und haltst beine Reden für Konig und Vaterland und für die alten Guter und sprichst gegen die Freiheit. Ich versteh dich nicht mit beinem ewigen ,gegen die Freiheit'. Laß sie doch mit ihrer gangen bummen Freiheit machen, mas fie wollen. Was heißt Freiheit? Freiheit ist gar nichts; Freiheit ist, wenn fie fich versammeln und Bier trinken und ein Blatt grunden. Du hast bei den Kurassieren gestanden und mußt doch wissen, daß Torgelow und Rabenstein (was feinen Unterschied macht) uns nicht erschüttern werden, uns nicht und unsern Glauben nicht und Stechlin nicht und Wus nicht. Die Globsower, solange fie bloß Globsower sind, tonnen gar nichts erschüttern. Aber wenn erst der Buschen ihre Enkelkinder, denn die Rarline wird doch wohl schon mehrere haben, ihre Knopfstiefel und ihre roten Strumpfe tragen, als mußt es nur fo fein, ja, Dubslav, bann ist es vorbei. Mit der Freiheit, laß mich das wiederholen, hat es nicht viel auf sich; aber die roten Strumpfe, das ift mas. Und dir trau ich gang und gar nicht, und der Karline natürlich erst recht nicht, wenn es auch vielleicht schon eine Weile ber ift." "Sagen wir .vielleicht"."

"D, ich kenne das. Du willst das wegwißeln, das ist so beine Art. Aber unser Kloster ist nicht so aus der Welt, daß wir nicht auch Bescheid wüßten."

"Bozu hattet ihr sonst euern Fir?"

"Rein Wort gegen den."

Und in großer Erregung brach das Sespräch ab. Noch am selben Nachmittag aber verabschiedete sich Abelheid von ihrem Bruder und suhr nach Wuß zurück.

# Verweile doch. Tod. Begrabnis. Neue Tage.

### Vierzigstes Rapitel

Ugnes, während oben die gereizte Szene zwischen Bruder und Schwester spielte, war unten in der Rüche bei Mamsell Prizhbur und erzählte von Berlin, wo sie vorigen Sommer bei ihrer Mutter auf Besuch gewesen war. "Eins war da," sagte sie, "das hieß das Aquarium. Da lag eine Schlange, die war so dick wie'n Bein."

"Aber hast du denn schon Beine gesehn?" fragte die Prigbur. "Aber, Mamsell Prigbur, ich werde doch wohl schon Beine gesehn haben... Und dann, an einem andern Tag, da waren wir in einem "Liergarten", aber in einem richtigen, mit allers lei Tieren drin. Und den nennen sie den "Zoologischen"."

"Ja, davon hab ich auch schon gehort."

"Und in dem Boologischen", da war ein ganz kleiner See, noch viel kleiner als unser Stechlin, und in dem See standen allers lei Bogel. Und einer, ganz wie'n Storch, stand auf einem Bein."

Ms die Madchen bas Wort "Storch" horten, famen fie naher heran.

"Aber die Beine von dem Vogel, oder es waren wohl mehrere Vogel, die waren viel größer als Storchenbeine und auch viel dicker und viel roter."

"Und taten sie dir nichts?"

"Nein, sie taten mir nichts. Bloß, wenn sie so ne Weile gestanden hatten, dann stellten sie sich auf das andre Bein.

Und ich sagte zu Mutter: ,Mutter, fomm; der eine sieht mich immer so an.' Und da gingen wir an eine andere Stelle, wo ber Bar war."

Das Kind erzählte noch allerlei. Die Mädchen und auch die Mamsell freuten sich über Ugnes, und sie trug ihnen ein paar Lieder vor, die ihre Mutter, die Karline, immer sang, wenn sie plättete, und sie tanzte auch, während sie sang, wo; bei sie das himmelblaue Rieid zierlich in die Höhe nahm, ganz so, wie sie's in der Hasenheide gesehen hatte.

So kam der Nachmittag heran, und als es schon dunkelte, sagte Engelke: "Ja, gnädger Herr, wie is das nu mit Agnessen? Sie is immer noch bei Mamsell Prisbur unten, un die Mächens wenn sie so singt und tanzt, kuden ihr zu. Sie wird woll auch so was wie die Karline. Soll sie wieder nach Haus, oder soll sie hierbleiben?"

"Natürlich soll sie hierbleiben. Ich freue mich, wenn ich das Kind sehe. Du hast ja ein gutes Gesicht, Engelse, aber ich will doch auch mal was andres sehn als dich. Wie das lütte Balg da so saß, so steif wie ne Prinzeß, hab ich immer hingertuckt und ihr wohl ne Viertelstunde zugesehn, wie da die Stricknadeln immer so hin und her gingen und der rote Strumpf neben ihr baumelte. So was hübsches hab ich nicht mehr gessehn, seit zu Weihnachten die Grafschen hier waren, die blasse Komtesse und die Gräfin. Hat sie auch gefallen?"

Engelte griente.

"Na, ich sehe schon. Also Agnes bleibt. Und sie kann ja auch nachts mal ausstehn und mir eine Tasse von dem Tee bringen, oder was ich sonst grade brauche, und du alte Seele kannst ausschlafen. Ach, Engelke, das Leben is doch eigentlich schwer. Das heißt, wenn's auf die Neige geht; vorher is es soweit ganz gut. Weißt du noch, wenn wir von Brandenburg nach Berlin ritten? In Brandenburg war nich viel los; aber in Berliu, da ging es." "Ja, gnadger herr. Aber nu fommt es."

"Ja, nu kommt es. Nu is Ragenpfotchen dran. So was gab es damals noch gar nicht. Aber ich will nichts sagen, sonst wird die Buschen ärgerlich, und mit alten Weibern muß man gut stehn; das is noch wichtiger als mit jungen. Und, wie gessagt, die Agnes bleibt. Ich sehe so gern was Zierliches. Es is ein reizendes Kind."

"Ja, das is sie. Aber ..."

"Ach, laß die "Abers". Du sagst, sie wird wie die Karline. Möglich is es. Aber vielleicht wird sie auch ne Nonne. Man kann nie wissen."

Ugnes blieb also bei Dubslav. Sie saß am Fenster und strickte. Mal in der Nacht, als ihm recht schlecht war, hatte er nach dem Kinde rufen wollen. Aber er stand wieder davon ab. "Das arme Kind, was soll ich ihm den Schlaf stören? Und helsen kann es mir doch nicht."

So verging eine Woche. Da sagte der alte Dubslav: "Ensgelke, das mit der Ugnes, das kann ich nich mehr mit ansehn. Sie sitzt da jeden Worgen und strickt. Das arme Wurm muß ja hier umkommen. Und alles bloß, weil ich alter Sünder ein freundliches Gesicht sehn will. Das geht so nich mehr weiter. Wir müssen sehn, daß wir was für das Kind tun konnen. Haben wir denn nicht ein Buch mit Bildern drin oder so was?"

"Ja, gnädger herr, da sind ja noch die vier Bande, die wir letzte Weihnachten bei Buchbinder Zippel in Gransee haben einbinden lassen. Eigentlich war es bloß ne "Landwirtschafts liche Zeitung", und alle, die mal nen Preis gewonnen haben, die waren drin. Und Bismarck war auch drin un Kaiser Wilshelm auch."

"Ja, ja, das is gut; das gib ihr. Und brauchst ihr auch nich zu sagen, daß sie keine Eselsohren machen soll; die macht keine."

Wirflich, die "Landwirtschaftliche Zeitung" lag am andern Morgen da, und Agnes war sehr glücklich, mal was andres zu haben als ihr Strickeng, und die schönen Bilder ausehn zu können. Denn es waren auch Schlösser dein und kleine Teiche, drauf Schwäne suhren, und auf einem Bilde, das eine Beis lage war, waren sogar Husaren. Engelke brachte jeden Worgen einen neuen Band, und mal erschien auch Elfriede, die Lorenzen, um nach Dubslavs Besinden fragen zu lassen, von der Pfarre herübergeschickt hatte. "Die kann sich ja die Bilder mit ansehen," sagte Dubslav; "am Ende macht es ihr selber auch Spaß, und vielleicht kann sie dem kleinen Ding, der Agnes, alles so nebens her erklären, und dann is es so gut wie ne Schulstunde."

Elfriede war gleich dazu bereit. Und nun standen die beiden Kinder nebeneinander und blätterten in dem Buch, und die Kleine sog jedes Wort ein, was die Große sagte. Dubslav aber hörte zu und wußte nicht, wem von beiden er ein größeres Interesse zuwenden sollte. Zuleht aber war es doch wohl Elsfriede, weil sie den wehmütigen Zauber all derer hatte, die früh abberusen werden. Ihr zarter, beinahe förperloser Leib schien zu sagen: "Ich sterbe." Aber ihre Seele wußte nichts davon; die leuchtete und sagte: "Ich lebe."

Das mit den Bilderbüchern dauerte mehrere Tage. Dann sagte Dubslav: "Engelte, das Kind fängt heute schon wieder von vorn an; es ist mit allen vier Bänden, so dick sie sind, schon zweimal durch; ich sehe, wir müssen uns was Neues aus; baldowern. Das is nämlich ein Wort aus der Diebssprache; soweit sind wir nu schon. Übrigens ist mir was Sutes einz gefallen: hol ihr eine von unsern Wetterfahnen herunter. Die stehn ja da bloß so rum, un wenn ich tot din und alles abz geschäht wird — was sie "ordnen" nennen —, dann kommt Rupperschmied Reuter aus Gransee und taxiert es auf fünfzundssehg Pfennig."

417

"Aber, gnabger herr, unf Wolbemar . . . "

"Nu ja, Woldemar. Woldemar ist gut, natürlich, und die Romtesse, seine junge Frau, is auch gut. Alles is gut, und ich hab es auch nicht so schlimm gemeint; man red't bloß so. Nur soviel is richtig: meine Sammlung oben is für Spinnweb und weiter nichts. Alles Sammeln ist überhaupt verrückt, und wenn Woldemar sich nich mehr drum kümmert, so is es eigentlich bloß Wiederherstellung von Sinn und Verstand. Jeder hat seinen Sparren, und ich habe meinen gehabt. Vring aber nich gleich alles runter. Rur die Wühle bring und den Oragoner."

Engelte gehorchte.

Den ersten Tag, wie sich benken läßt, war Ugnes ganz für den Oragoner, der, als man ihn vor Jahr und Tag von seinem Zelliner Kirchturm heruntergeholt hatte, frisch aufgepinselt worden war: schwarzer hut, blauer Rock, gelbe Hosen. Aber sehr bald hatte sich das Kind an der Buntheit des Oragoners sattgesehen, und nun kam statt seiner die Mühle an die Reihe. Die hielt länger vor. Weistens — wenn sie nur überhaupt erst im Gange war — brauchte das Kind bloß zu pusten, um die Mühlstügel in ziemlich rascher Bewegung zu halten, und der schnarrende Ton der etwas eingerosteten Orehvorrichtung war dann jedesmal eine Lust und ein Entzücken. Es waren glückliche Tage sür Ugnes. Über sast noch glücklichere für den Alten.

Ja, der alte Dubslav freute sich des Kindes. Aber so wohlstuend ihm seine Segenwart war, so war es auf die Dauer doch nicht viel was andres, als ob ein Soldlad am Fenster gestanden oder ein Zeisig gezwitschert hätte. Sein Auge richtete sich gerne darauf; als aber eine Woche und dann eine zweite vorzüber war, wurd ihm eine gewisse Verarmung fühlbar, und das so start, daß er fast mit Sehnsucht an die Tage zurückachte, wo Schwester Adelheid sich ihm bedrücklich gemacht hatte. Das

war sehr unbequem gewesen, aber sie besaß doch nebenher einen guten Verstand, und in allem, was sie sagte, war etwas, wor; über sich streiten und ein Feuerwert von Anzüglichkeiten und kleinen Wißen abbrennen ließ. Etwas, was ihm immer eine Hauptsache war. Dubslav zählte zu den Friedliebendsten von der Welt, aber er liebte doch andrerseits auch Fristionen, und selbst ärgerliche Vorsommnisse waren ihm immer noch lieber als gar keine.

Rein Zweifel, der alte Schloßherr auf Stechlin sehnte sich nach Menschen, und da waren es denn wahre Festtage, wenn Besucher aus Nah oder Ferne sich einstellten.

Eines Tages — es schummerte schon — erschien Krippensstapel. Er hatte seinen besten Rock angezogen und hielt ein übermaltes Gefäß, mit einem Deckel darauf, in seinem linken Urm.

"Nun, das ist recht, Krippenstapel. Ich freue mich, daß Sie mal nachsehn, ob unser Museum oben noch seinen "Chef' hat. Ich sage "Chef'. Der Direktor sind Sie ja selber. Und nun kommen Sie auch gleich noch mit ner Urne. Hat gewiß Ihr Freund Lucheband irgendwo ausgegraben. Ober is es bloß ne Terrine? himmelwetter, Krippenstapel, Sie werden mir doch nich ne Krankensuppe gekocht haben?"

"Nein, herr Major, keine Krankensuppe. Gewiß nicht. Und doch is es einigermaßen so was. Es ist nämlich ne Wabe. Habe da heute mittag einen von meinen Stöcken ausgenommen und wollte mir erlaubt haben, Ihnen die beste Wabe zu bringen. Es ist beinah so was wie der mittelalterliche Zehnte. Der Zehnte, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, war eigentlich was Feineres als Geld."

"Find ich auch. Aber die heutige Menschheit hat für so was Feines gar keinen Sinn mehr. Immer alles bar und nochmal bar. O, das gemeine Geld! Das heißt, wenn man

feins hat; wenn man's hat, ist es soweit ganz gut. Und daß Sie gleich an Ihren alten Patron — ein Wort, das übrigens vielleicht zu hoch gegriffen ist und unser Verhältnis nicht recht ansdrückt — gedacht haben! Lorenzen wird es hoffentlich nicht übelnehmen, daß ich Sie, wenn ich mich Ihren "Patron" nenne, so gleichsam avancieren lasse. Ja, das mit der Wabe. Freut mich aufrichtig. Aber ich werde mich wohl nicht drüberher machen dürfen. Immer heißt es: "das nicht". Erst hat mir Sponholz alles verboten und nu die Buschen, und so leb ich eigentlich bloß noch von Bärlapp und Kahenpsötchen."

"Am Ende geht es boch," sagte Krippenstapel. "Ich weiß wohl, in eine richtige Kur darf der Laie nicht eingreifen. Aber der Honig macht vielleicht ne Ausnahme. Richtiger Honig ist wie gute Medizin und hat die ganze Heilkraft der Natur."

"Is denn aber nicht auch was drin, was besser fehlte?"
"Nein, Herr Major. Ich sehe die Bienen oft schwärmen und sammeln, und seh auch, wie sie sammeln und wo sie sammeln. Da sind voran die Linden und Akazien und das Heidekraut. Nu, die sind die reine Unschuld; davon red ich gar nicht erst. Aber nun sollten Sie die Biene sehn, wenn sie sich auf eine giftige Blume, sagen wir zum Beispiel auf den Venuswagen, niedersläßt. Und in jedem Venuswagen, besonders in dem roten (aber doch auch in dem blauen), sist viel Sift."

"Benuswagen; fann ich mir benken. Und wie sammelt ba bie Biene?"

"Sie nimmt nie das Gift, sie nimmt immer bloß die heils fraft."

"Na, Sie mussen es wissen, Krippenstapel. Und auf Ihre Verantwortung hin will ich mir den Honig auch schmecken lassen, und die Buschen muß sich drin sinden und sich wohl oder übel zusrieden geben. Übrigens fällt mir bei der Alten natürlich auch das Kind ein. Da sist es am Fenster. Na, komm mal her, Agnes, und sage, daß du hier auch was lernst. Ich hab

ihr nämlich Bücher gegeben, mit allerlet Bilbern brin, und seit vorgestern auch eine Götterlehre, das heißt aber noch eine aus guter, anständiger Zeit und jeder Gott ordentlich angezogen. Und da lernt sie, glaub ich, ganz gut. Nicht wahr, Ugnes?"

Ugnes knickte und ging wieder auf ihren Plat.

"Und dann hab ich dem Kind auch unsern Oragoner und die Mühle gegeben. Mso unsre besten Stücke, soviel ist richtig. Ich denke mir aber, mein Museumsdirektor wird über diesen Eingriff nicht bose sein. Eigentlich is es doch besser, das Kind hat was davon als die Spinnen. Und was macht denn Ihr Oberlehrer in Templin? Hat er wieder was gefunden?"

"Ja, herr Major. Mungenfund."

"Na, das is immer das beste. Vermuslich Georgstaler oder so was; Dreißigsähriger Krieg. Es war ja ne gräßliche Zeit. Aber daß sie damals aus Angst und Not soviel verbuddelt haben, das is doch auch wieder ein Segen. Is es denn viel?"

"Wie man's nehmen will, Herr Major; praktisch und prossan angesehen ist es nicht viel, aber wissenschaftlich angesehen ist es allerdings viel. Nämlich drei römische Münzen, zwei von Diokletian und eine von Caracalla."

"Na, die passen wenigstens. Diokletian war ja wohl der mit der Christenverfolgung. Aber ich glaube, es war am Ende nicht so schlimm. Verfolgt wird immer. Und mitunter sind die Verfolgten obenauf."

Dabei lachte der Alte. Dann rief er Engelte, daß er den Honig herausnehme. Krippenstapel aber verabschiedete sich, seine leere Terrine vorsichtig im Arm.

## Einundvierzigstes Kapitel

Dubstav hatte sich über Krippenstapels Besuch und sein Geschenk aufrichtig gefreut, weil es ja das Beste war, was ihm

die alte treue Seele bringen konnte. Er bestand denn auch darauf (tropdem Engelte, der ein Vorurteil gegen alles Suße hatte, dagegen war), daß ihm die Wabe jeden Worgen auf den Frühsstücklich gestellt werde.

"Siehst du, Engelke," sagte er nach einer Woche, "daß ich mich wieder wohler fühle, das macht die Wabe. Denn man muß jedes Fisselchen mitessen, Wachs und alles, das hat er mir eigens gesagt. Das is grad so wie beim Apfel die Schale; die hat die Natur so gewollt und is ein Fingerzeig und muß respektiert werden."

"Ich bin aber boch für abschälen," sagte Engelte. "Wenn man so sieht, was mitunter alles dran ist . . . "

"Ja, Engelfe, ich weiß nicht, du bist jest so fein geworden. Aber ich din noch ganz altmodisch. Und dann glaub ich nedenher wirklich, daß in dem Wachs die richtige "gesamte Heilkraft der Natur" steckt, fast noch mehr als in dem Honig. Krippenstapel übrigens is jest auch so furchtbar gebildet und hat so viele feine Wendungen, wie zum Beispiel die mit der "gesamten Heilkraft". Aber so fein wie du is er doch noch lange nicht, darauf will ich mich verschwören. Und auch darauf, daß er sich keine Birne schält."

In dieser guten kaune verblied Dubslav eine ganze Weile, sich mehr und mehr zurechtlegend, daß er sich die Qualerei mit all dem andern Zeug eigentlich hätte sparen können; "denn wenn alles drin ist, so ist doch auch Barlapp und Ragens pfötchen drin und natürlich auch Fingerhut oder wie Sponsholz sagt: "Die Digitalis." Engelke freilich wollte von diesen Sophistereien nichts wissen; sein herr aber ließ sich durch solche Zweisel nicht sidren und suhr vielmehr fort: "Und dann, Enzgelke, macht es doch auch einen Unterschied, von wem eine Sache kommt. Die Ragenpfötchen kommen von der Buschen, und die Wabe kommt von Krippenstapel. Das heißt also, hinter der Wabe sieht ein guter Geist, und hinter den Ragenpfötchen

steht ein boser Geist. Und das kannst du mir glauben, an solchen Rätselhaftigkeiten liegt sehr viel im Leben, und wenn mir Lorenzen seine Patsche gibt, so ist das ganz was anders, wie wenn mir Koseleger seine Hand gibt. Koseleger hat solche weichen Finger und auf dem vierten einen großen Ring."

"Aber er is boch ein Superintendent."

"Ja, Superintendent is er. Und er kommt auch noch hoher. Und wenn es nach der Prinzessin geht, wird er Papst. Und dann wollen wir uns Ablaß bei ihm holen; aber viel geb ich nicht."

Als Dubslav und Engelfe dies Gespräch führten, saß Ugnes wie gewöhnlich am Fenster, mit halbem Ohre hins horend, und so wenig sie davon verstand, so verstand sie doch gerade genug. Krippenstapel war ein guter Geist und ihre Großmutter war ein boser Geist. Aber das alles war ihr nicht mehr, als ob ihr ein Märchen erzählt würde. Sie hatte schon so vieles in ihrem Leben gehört und war wohl dazu bestimmt, noch viel, viel andres zu hören. Ihr Gesichtsausdruck blied denn auch derselbe. Sie träumte bloß so hin, und daß sie dies Wessen hatte, das war es recht eigentlich, was den alten Herrn so an sie sesselte. Das Auge, womit sie die Wenschen ansah, war anders als das der andern.

Engelte hatte sich in die nebenan gelegene Dienststube jurucks gezogen; ein heller Schein siel von der Beranda her durch die Balkontür und gab dem etwas dunklen Zimmer mehr Licht, als es für gewöhnlich zu haben pflegte. Dubslav hielt die Kreuzs zeitung in Händen und schlug nach einem Brummer, der ihn immer und immer wieder umsummte. "Berdammte Bestie," und er holte von neuem aus. Aber ehe er zuschlagen konnte, kam Engelte und fragte, ob Unde den gnädigen Herrn sprechen dürfe.

"Unde, unser alter Unde?"

"Ja, gnadger herr."

"Na, natürlich. Kriegt man doch mal wieder nen vers nünftigen Menschen zu sehn. Was er nur bringen mag? Viels leicht Verhaftung irgendwo: Demokratennest ausgenommen."

Algnes horchte. Berhaftung! Demokratennest ausges nommen! Das war doch noch besser als ein Märchen "vom guten und bosen Geist".

Inswischen war Unde eingetreten, Badenbart und Schnurrs bart, wie gewöhnlich, sest angeklebt. In der Nähe der Tür blieb er stehen und grüßte militärisch. Dubslav aber rief ihm zu: "Nein, Unde, nicht da. So weit reicht mein Ohr nicht und meine Stimme erst recht nicht. Und ich denke doch, Sie bringen was. Was Reguläres. Also ran hier. Und wenn es nicht was ganz Dienstliches is, so nehmen Sie den Stuhl da."

Unde trat auch naher, nahm aber keinen Stuhl und sagte: "Herr Major wollen entschuldigen. Ich komme so bloß... Der alte Baruch hirschfeld hat mir erzählt, und die alte Buschen hat mir erzählt..."

"Ach so, von wegen meiner Füße."

"Zu Befehl, herr Major."

"Ja, Unde, wollte Gott, es stunde besser. Immer dent ich, wenn wieder ein Neuer kommt, "nu wird es". Aber es will nicht mehr; es hilft immer bloß drei Tage. Die Buschen hilft nicht mehr, und Sponholz hilft sicht nahr, und Sponholz hilft sicht lange nicht mehr; der kutschiert so in der Welt rum. Bleibt also bloß noch der liebe Gott."

Unde begleitete dies Wort mit einer Kopfbewegung, die seine respektivolle Stellung (aber doch auch nicht mehr) zum lieben Gott ausdrücken sollte. Dubslav sah es und erheiterte sich. Dann fuhr er in rasch wachsender guter Laune fort: "Ja, Unde, wir haben so manchen Tag miteinander gelebt.

Denke gern baran jurud — find noch einer von ben Alten. Und ber Pyterke auch. Was macht er benn?"

"Ah, herr Major, immer noch tüchtig ba; schneidig," und dabei rückte er sich selbst zurecht, wie wenn er die überlegene Stattlichkeit seines Kollegen wenigstens andeuten wolle.

Dubslav verstand es auch so und sagte: "Ja, der Pyterke; natürlich immer hoch zu Roß. Und Sie, Unde, ja, Sie müssen laufen wie 'n kanddriefträger. Es hat aber auch sein Gutes; zu Fuß macht geschmeidig, zu Pferde macht steif. Und macht auch faul. Und überhaupt, Gebrüder Beeneke is schon immer das Beste. Da kann man nicht zu Fall kommen. Aber jeder will heutzutage hoch raus. Das is, was sie jest die "Signatur der Zeit" nennen. Haben Sie den Ausdruck schon gehört, Uncke?"

"Zu Befehl, herr Major."

"Und die Sozialdemokratie will auch hoch raus und so zu Pferde sigen wie Pyterke, bloß noch viel höher. Aber das geht nicht gleich so. Gut Ding will Weile haben. Und Torges low, wenn er auch vielleicht reden kann, reiten kann er noch lange nicht. Sagen Sie, was macht er denn eigentlich? Ich meine Torgelow. Sind denn unsre kleinen Leute jeht mehr zufrieden mit ihm?"

"Nein, Herr Major, sie sind immer noch nicht zufrieden mit ihm. Er wollte da neulich in Berlin reden und hat auch wirklich was zu Graf Posadowsky gesagt. Und das is so dumm gewesen, daß es die andern geniert hat. Und da haben sie ihn bes deutet: "Torgelow, nu bist du skill; so geht das hier nich."

"Ja," lachte Dubslav, "und wo der nu steht, da sollte ich eigentlich stehen. Aber es is doch besser so. Nu kann Torges low zeigen, daß er nichts kann. Und die andern auch. Und wenn sie's alle gezeigt haben, na, dann sind wir vielleicht wieder dran und kommen noch mal oben auf, und jeder kriegt Zulage. Sie auch, Unde, und Pyterke natürlich auch."

Unde schmunzelte und legte seine zwei Dienstfinger an die Schläfe.

"... Borläufig aber mussen wir abwarten und den sos genannten "Ausbruch" verhüten und dafür sorgen, daß unsere Globsower zufrieden sind. Und wenn wir klug sind, gluckt es vielleicht auch. Glauben Sie nicht auch, Unde, daß es kleine Mittel gibt?"

"Zu Befehl, herr Major, fleine Mittel gibt es. Es hat's schon."

"Und welche meinen Sie?"

"Must, herr Major, und verlängerte Polizeistunde."

"Ja," lachte Dubslav, "so was hilft. Musik und nen Schottschen, dann sind die Madchen zufrieden."

"Und," bestätigte Unde, "wenn die Madchens zufrieden find, herr Major, dann sind alle zufrieden."

Unde hatte zusagen mussen, mal wieder vorzusprechen, aber es kam nicht dazu, weil Dubslavs Zustand sich rasch versschlimmerte. Von Besuchern wurde keiner mehr angenommen, und nur Lorenzen hatte Zutritt. Aber er kam meist nur, wenn er gerusen wurde.

"Sonderbar," sagte der Alte, während er in den Frühs lingstag hinausblickte, "dieser korenzen is eigentlich gar kein richtiger Pastor. Er spricht nicht von Erlösung und auch nicht von Unskerblichkeit, und is beinah, als ob ihm so was für alls tags wie zu schade sei. Bielleicht is es aber auch noch was andres, und er weiß am Ende selber nicht viel davon. Anfangs hab ich mich darüber gewundert, weil ich mir immer sagte: Ja, solch Talars und Besschenmann, der muß es doch schließs lich wissen; er hat so seine drei Jahre studiert und eine Probes predigt gehalten, und ein Konsistorialrat oder wohl gar ein Generalsuperintendent hat ihn eingesegnet und ihm und noch ein paar andern gesagt: "Run gehet hin und lehret alle Heiden."

Und wenn man das so hort, ja, da verlangt man benn auch. daß einer weiß, wie's mit einem fieht. 38 gerade wie mit ben Doktors. Aber zulest begibt man sich und hat die Doktors am liebsten, die einem ehrlich fagen: "horen Sie, wir wissen es auch nicht, wir muffen es abwarten.' Der gute Sponholz, ber nun wohl schon an der Brude mit dem Ichthosaurus vorbei ift, war beinah so einer, und Lorenzen is nu schon gang gewiß fo. Seit beinah swanzig Jahren fenn ich ihn, und noch hat er mich nicht ein einziges Mal bemogelt. Und daß man das von einem fagen kann, das ist eigentlich die hauptsache. Das andre ... ja, bu lieber himmel, wo soll es am Ende herkommen? Auf dem Sinai bat nun icon lange feiner mehr gestanden. und wenn auch, was der liebe Gott da oben gesagt hat, bas schließt eigentlich auch feine großen Ratsel auf. Es ist alles sehr diesseitig geblieben; du sollst, du sollst, und noch dfter du follst nicht'. Und klingt eigentlich alles, wie wenn ein Rurns berger Schultheiß gesprochen hatte."

Gleich danach kam Engelke und brachte die Mittagspost. "Engelke, du konntest mal wieder die Marie zu Lorenzen rübersschicken — ich ließ' ihn bitten."

Lorenzen tam benn auch und rudte seinen Stuhl an bes Alten Seite.

"Das ist recht, Pastor, daß Sie gleich gekommen sind, und ich sehe wieder, wie sich alles Gute schon gleich hier unten bes lohnt. Sie mussen nämlich wissen, daß ich mich heute schon ganz eingehend mit Ihnen beschäftigt und Ihr Charafterbild, das ja auch schwankt wie so manch andres, nach Wöglichkeit festgestellt habe. Würde mir das Sprechen wegen meines Usthemas nicht einigermaßen schwer, ich war imstande, gegen mich selber in eine Urt Indistretion zu verfallen und Ihnen auszuplaudern, was ich über Sie gedacht habe. Habe ja, wie Sie wissen, ne natürliche Neigung zum Ausplaudern, zum Plausdern überhaupt, und Kortschädel, der sich im übrigen durch franz

zosische Botabeln nicht auszeichnete, hat mich sogar einmal einen "Causeur" genannt. Aber freilich schon lange her, und jest ist es damit total vorbei. Zulest stirbt selbst die alte Kinders muhme in einem aus."

"Glaub ich nicht. Wenigstens Sie, herr von Stechlin, forgen für den Ausnahmefall."

"Ich will es gelten lassen und mich auch gleich legitimieren. Haben Sie denn in Ihrer Zeitung gelesen, wie sie da neulich wieder dem armen Bennigsen zugesetzt haben? Mir mißfällt es, wiewohl Bennigsen nicht gerade mein Mann ist."

"Auch meiner nicht. Aber, er sei, wie er sei, er ist doch ein Excelsior Mann. Und wer hierlandes für ein freudiges excelsior ist, der ist bei den Ostelbiern (Pardon, Sie gehören ja selbst mit dazu) von vornherein verdächtig und ein Gegensstand tiesen Mißtrauens. Jedes höher gesteckte Ziel, jedes Wollen, das über den Kartoffelsach hinausgeht, sindet tein Verständnis, sicherlich teinen Glauben. Und bringt einer irgendzein Opfer, so heißt es bloß, daß er die Wurst nach der Specksseite werse."

Dubslav lachte. "Lorenzen, Sie sihen wieder auf Ihrem Stedenpferd. Aber ich selber bin freilich schuld. Warum kam ich auf Bennigsen! Da war das Thema gegeben, und Ihr Nitt ins Bebelsche (denn weitab davon sind Sie nicht) konnte bes ginnen. Aber daß Sie's wissen, ich hab auch mein Stedens pferd, und das heißt: König und Kronprinz oder alte Zeit und neue Zeit. Und darüber hab ich seit lange mit Ihnen sprechen wollen, nicht akademisch, sondern märkischspraktisch, so recht mit Rücksicht auf meine nächste Zukunft. Denn es heißt nachs grade bei mir: "Was du tun willst, tue balb."

Lorenzen nahm des Alten Hand und sagte: "Sewiß tommen andre Zeiten. Aber man muß mit der Frage, was kommt und was wird, nicht zu fruh anfangen. Ich seh nicht ein, warum unser alter König von Thule hier nicht noch lange regieren sollte. Seinen lesten Trunk zu tun und den Becher dann in den Stechlin zu werfen, damit hat es noch aute Wege."

"Nein, Lorenzen, es dauert nicht mehr lange; die Zeichen sind da, mehr als zwiel. Und damit alles klappt und paßt, geh ich nun auch gerad ins Siebenundsechzigste, und wenn ein richtiger Stechlin ins Siebenundsechzigste geht, dann geht er auch in Tod und Grab. Das is so Familientradition. Ich wollte, wir hatten eine andre. Denn der Mensch is nun mal seige und will dies schändliche Leben gern weiterleben."

"Schandliches Leben! herr von Stechlin, Sie haben ein fehr gutes Leben gehabt."

"Na, wenn es nur wahr ist! Ich weiß nicht, ob alle Globsower ebenso denken. Und die bringen mich wieder auf mein Hauptsthema."

"Und das lautet?"

"Das lautet: "Tenerster Passor, sorgen Sie dafür, daß die Globsower nicht zu sehr obenauf kommen."

"Aber, herr von Stechlin, die armen Leute . . . "

"Sagen Sie das nicht. Die armen Leute! Das war mal richtig; heutzutage aber paßt es nicht mehr. Und solch unssichere Passagiere wie mein Woldemar und wie mein lieber Lorenzen (von dem der Junge, Pardon, all den Unsinn hat), solche unsichere Passagiere, statt den Riegel vorzuschieben, kommen den Torgelowschen auf halbem Wege entgegen und sagen: "Ja, ja, Töffel, du hast auch eigentlich ganz recht," oder, was noch schlimmer ist: "Ja, ja, Jochem, wir wollen mal nachsschlagen."

"Aber, herr von Stechlin."

"Ja, Lorenzen, wenn Sie auch noch solch gutes Gesicht machen, es ist doch so. Die ganze Geschichte wird auf einen andern Leisten gebracht, und wenn dann wieder eine Wahl ist, dann fährt der Woldemar rum und erzählt überall, Rahens stein sei der rechte Mann. Oder irgendein andrer. Aber das ist Mus wie Mine: — verzeihen Sie ben etwas fortgeschrittenen Ausbruck. Und wenn dann die junge anadige Frau Besuch frieat ober wohl gar einen Ball gibt, da will ich Ihnen gang genau fagen, wer bann bier in biefem alten Raften, ber bann aber renoviert sein wird, antritt. Da ist in erster Reihe der Minister von Ripenberg geladen, der, wegen Kaltstellung unter Bismard, von langer hand her eine mabre But auf den alten Sachsenwalder hat, und erdffnet die Polonaise mit Armgard. Und bann ift da ein Professor, Kathedersozialist, von dem fein Mensch weiß, ob er die Gesellschaft einrenken ober aus den Fugen bringen will, und führt eine Abelige, mit turgeschnittenem Saar (die naturlich schriftstellert), jur Quadrille. Und dann bewegen sich da noch ein Afrikareisender, ein Architekt und ein Porträtmaler, und wenn sie nach den ersten Langen eine Pause machen, dann stellen sie ein lebendes Bild, wo ein Wildbieb von einem Edelmann erschossen wird, oder sie führen ein frangofisches Stud auf, das die Dame mit dem furgeschnittenen Saar überfett hat, ein fogenanntes Chebruchebrama, brin eine Abvokatenfrau gefeiert wird, weil sie ihren Mann mit einem Taschenrevolver über den Haufen geschossen hat. Und dann gibt es Musikstude, bei benen ber Klavierspieler mit seiner langen Mabne über die Tasten hinfegt, und in einer Nebenftube figen andere und blattern in einem Album mit lauter Beruhmts beiten, obenan naturlich der alte Wilhelm und Raifer Frieds rich und Bismard und Moltke, und gang gemutlich bagwischen Maggini und Garibaldi, und Marr und Lassalle, die aber wenigstens tot find, und daneben Bebel und Liebfnecht. Und bann fagt Bolbemar: "Sehen Sie da den Bebel. Mein polis tischer Gegner, aber ein Mann von Gesinnung und Ins telligenz.' Und wenn dann ein Abeliger aus der Residenz an ihn herantritt und ihm fagt: ,Ich bin überrascht, herr von Stechlin. - ich glaubte ben Grafen Schwerin hier ju finden,' dann faat Woldemar: ,Ich habe die Fühlung mit diesem herrn verloren." Der Pasior lachte. "Und Sie wollen sterben. Wer so lange sprechen kann, der lebt noch gehn Jahr."

"Nichts, nichts. Ich halte Sie fest. Kommt es so oder kommt es nicht so?"

"Nun, es tommt sicherlich nicht fo."

"Sind Sie beffen ficher?"

"Gang ficher."

"Dann fagen Sie mir, wie es tommt, aber ehrlich."

"Nun, das kann ich leicht, und Sie haben mir selber den Weg gewiesen, als Sie gleich anfangs von "König und Kronsprinz" sprachen. Dieser Gegensatz eristiert natürlich überall und in allen Lebensverhältnissen. Es kommen eben immer Lage, wo die Leute nach irgendeinem "Kronprinzen" aussehn. Aber so gewiß das richtig ist, noch richtiger ist das andre: der Kronsprinz, nach dem ausgeschaut wurde, hält nie das, was man von ihm erwartete. Manchmal kippt er gleich um und erklärt in plöglich erwachter Pietät, im Sinne des Hochseligen weiterstegieren zu wollen; in der Regel aber macht er einen leidlich ehrlichen Versuch, als Neugestalter aufzutreten, und holt ein Volksbeglückungsprogramm auch wirklich aus der Lasche. Nur nicht auf lange. "Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch eng im Raume stoßen sich die Sachen." Und nach einem halben Jahre lenkt der Neuerer wieder in alte Bahnen und Geleise ein."

"Und so wird es Woldemar auch machen?"

"So wird es Wolbemar auch machen. Wenigstens wird ihn die Lust sehr balb anwandeln, so halb und halb ins Alte wieder einzulenken."

"Und diese Lust werden Sie natürlich bekämpfen. Sie haben ihm in den Kopf gesetzt, daß etwas durchaus Neues kommen musse. Sogar ein neues Christentum."

"Ich weiß nicht, ob ich so gesprochen habe; aber wenn ich so sprach, dies neue Christentum ist gerade das alte."

"Glauben Sie bas?"

"Ich glaub es. Und was besser ist: ich fühl es."

"Nun gut, das mit dem neuen Christentum ist Ihre Sache; da will ich Ihnen nicht hineinreden. Aber das andre, da mussen Sie mir was versprechen. Besinnt er sich, und kommt er zu der Ansicht, daß das alte Preußen mit König und Armee, trop all seiner Sebressen und altmodischen Seschichten, doch immer noch besser ist als das vom neuesten Datum, und daß wir Alten vom Eremmer Damm und von Fehrbellin her, auch wenn es uns selber schlecht geht, immer noch mehr Herz für die Torgelowschen im Leibe haben als alle Torgelows zusammengenommen, kommt es zu solcher Kückbekehrung, dann, Lorenzen, storen Sie diesen Prozes nicht. Sonst erschein ich Ihnen. Pastoren glauben zwar nicht an Gespenster, aber wenn welche kommen, graulen sie sich auch."

Lorenzen legte seine Hand auf die Hand Dubslavs und streichelte sie, wie wenn er des Alten Sohn gewesen wäre. "Das alles, Herr von Stechlin, kann ich Ihnen gern versprechen. Ich habe Woldemar erzogen, als es mir oblag, und Sie haben in Ihrer Alugheit und Güte mich gewähren lassen. Jest ist Ihr Sohn ein vornehmer Herr und hat die Jahre. Sprechen hat seine Zeit, und Schweigen hat seine Zeit. Aber wenn Sie ihn und mich von oben her unter Kontrolle nehmen und eventuell mir erscheinen wollen, so schieden Sie mir dabei nicht zu, was mir nicht zusommt. Nicht ich werde ihn führen. Dafür ist gessorgt. Die Zeit wird sprechen, und neben der Zeit das neue Haus, die blasse junge Frau und vielleicht auch die schöne Welusine."

Der Alte lächelte. "Ja, ja."

# Zweiundvierzigstes Rapitel

So ging das Gespräch. Und als Lorenzen aufbrach, fühlte sich der Alte wie belebt und versprach sich eine gute Nacht mit viel Schlaf und wenig Beängstigung.

Aber es kam anders; die Nacht verlief schlecht, und als ber Worgen da war und Engelke das Frühstück brachte, sagte Dubslav: "Engelke, schaff die Wabe weg; ich kann das süße Zeug nicht mehr sehn. Krippenstapel hat es gut gemeint. Aber es is nichts damit und überhaupt nichts mit der ganzen Heilskraft der Natur."

"Ich glaube boch, gnadger herr. Bloß gegen die Gegens fraft kann die Wabe nich an."

"Du meinst also: "für'n Tod kein Kraut gewachsen ist. Ja, das wird es wohl sein; das mein ich auch."

Engelke schwieg.

Eine Stunde später kam ein Brief, der, trohdem er aus nächster Nähe stammte, doch durch die Post befördert worden war. Er war von Ermyntrud, behandelte die durch Koseleger und sie selbst geplante Gründung eines Rettungshauses für verwahrloste Kinder und äußerte sich am Schlusse dahin, daß, "wenn sich — hoffentlich binnen kurzem — ihre Wünsche für Dubslavs fortschreitende Sesundheit erfüllt haben würden", Agnes, das Enkelkind der alten Buschen, als erste, wie sie verstraue, sittlich zu heilende in das Uspl ausgenommen werden möchte.

Dubslav drehte den Brief hin und her, las noch einmal und sagte dann: "D, diese Romodie..., wenn sich meine Bunsche für Ihre fortschreitende Gesundheit erfüllt haben werden"... das heißt doch einfach, "wenn Sie sich demnächst den Nasen von unten ansehn". Alle Menschen sind Egoissen, Prinzessinnen auch, und sind sie fromm, so haben sie noch einen ganz besonderen Jargon. Es mag so bleiben, es war immer so. Wenn sie nur ein bischen mehr Vertrauen zu dem gesunden Menschenverstand andrer hätten."

Er stedte, während er so sprach, den Brief wieder in das Kuvert und rief Ugnes.

Das Kind kam auch.

"Agnes, gefällt es dir hier?"

"Ja, gnadger herr, es gefällt mir hier."

"Und ist dir auch nicht zu still?"

"Nein, gnadger herr, es ist mir auch nicht zu still. Ich mochte immer hier sein."

"Na, du sollst auch bleiben, Agnes, solang es geht. Und nachher. Ja, nachher . . . ."

Das Rind kniete vor ihm nieder und tußte ihm die hande.

Dubslavs Zustand verschlechterte sich schnell. Engelke trat an ihn heran und sagte: "Gnadger herr, soll ich nicht in die Stadt schieden?"

"Nein."

"Dder zu der Buschen?"

"Ja, das tu. So ne alte here kann es immer noch am besten."

In Engelfens Augen traten Tranen.

Dubslav, als er es sah, schlug rasch einen andern Ton an. "Nein, Engelfe, graule dich nicht vor deinem alten Herrn. Ich habe es bloß so hingesagt. Die Buschen soll nich kommen. Es würde mir wohl auch nicht viel schaben, aber wenn man schon so in sein Erab sieht, dann muß man doch anders sprechen, sonst hat man schlechte Nachrebe bei den Leuten. Und das möcht ich nich, um meinetwegen nich und um Woldemars wegen nich... Und dabei fällt mir auch noch Abelheid ein... Die käme mir am Ende gleich nach, um mich zu retten. Nein, Engelke, nich die Buschen. Aber gib mir noch mal von den Tropsen. Ein bischen besser als der Tee sind sie doch."

Engelke ging, und Dubslav war wieder allein. Er fühlte, daß es zu Ende gehe. "Das "Ich" ist nichts — damit muß man sich durchdringen. Ein ewig Gesehliches vollzieht sich, weiter

nichts, und dieser Vollzug, auch wenn er "Tod' heißt, darf uns nicht schrecken. In das Gesegliche sich ruhig schicken, das macht den sittlichen Menschen und hebt ihn."

Er hing dem noch so nach und freute sich, alle Furcht über, wunden zu haben. Aber dann kamen doch wieder Anfälle von Angst, und er seufzte: "Das Leben ist kurz, aber die Stunde ist lang."

Es war eine schlimme Nacht. Alles blieb auf. Engelte lief hin und her, und Agnes saß in ihrem Bett und sah mit großen Augen durch die halbgedffnete Tür in das Zimmer des Kranken. Erst als schon der Tag graute, wurde durch das ganze Haus hin alles ruhiger; der Kranke nickte matt vor sich hin, und auch Agnes schlief ein.

Es war wohl schon sieben — die Parkbaume hinter dem Vorgarten lagen bereits in einem hellen Schein —, als Ensgelte zu dem Kinde herantrat und es weckte. "Steih upp, Agnes."

"Is he dod?"

"Nei. he stoppt en beten. Un id glow, et sitt em nich mihr so upp de Bost."

"Ich grul mi so."

"Dat brutst du nich. Un kann ook sinn, he sloppt sich wedder gesunn... Und nu, steih upp un bind di ook en Doog um'n Ropp. Et is noch en beten kull drut. Un denn geih in'n Goaren un pluck em (wenn du wat finnst) en beten Krokus oder wat et sünsten is."

Die Rleine trat auch leise durch die Balkontür auf die Bestanda hinaus und ging auf das Rundell zu, um nach ein paar Blumen zu suchen. Sie fand auch allerlei; das Beste waren Schneeglöcken. Und nun ging sie, mit den Blumen in der Hand, noch ein paarmal auf und ab und sah, wie die Sonne drüben ausstieg. Sie frostelte. Zugleich aber kam ihr ein Ses

fühl des Lebens. Dann trat sie wieder in das Zimmer und ging auf den Stuhl zu, wo Dubslav saß. Engelke, die Sande gefaltet, stand neben seinem Herrn.

Das Kind trat heran und legte die Blumen dem Alten auf den Schoß.

"Dat sinn de ihrsten," sagte Engelte, "un wihren oot woll de besten sinn."

# Dreiundvierzigstes Rapitel

Es war Mittwoch fruh, daß Dubslav, still und schmerz, los, das Zeitliche gesegnet hatte. Lorenzen wurde gerusen; auch Kluchhuhn tam, und eine Stunde später war ein Gemeinde, diener unterwegs, der die Nachricht von des Alten Lode den im Kreise Zunächstwohnenden überbringen sollte, voran der Domina, dann Roseleger, dann Rahlers und zulest den beiden Gundermanns.

Den Tag drauf trasen zwei Briefe bei den Barbys ein, der eine von Abelheid, der andre von Armgard. Abelheid machte dem gräslichen Hause kurz und förmlich die Anzeige von dem Ableben ihres Bruders, unter gleichzeitiger Mitteilung, "daß das Begrädnis am Sonnabend mittag stattsinden werde." Der Brief Armgards aber lautete: "Liebe Melusine! Wir bleiben noch dis morgen hier, — noch einmal das Forum, noch einmal den Palatin. Ich werde heute noch aus der Fonzana Trevi trinken, dann kommt man wieder, und das ist für jeden, der Rom verläßt, bekanntlich der größte Trost. Wir gehen nun nach Capri, aber in Etappen, und bleiben unter anz derm einen halben Tag in Monte Cassino, wo (verzeih meine Weisheit) das ganze Ordenswesen entstanden sein soll. Ich liebe Rlöster, wenn auch nicht für mich persönlich. Neapel bes

rühren wir nur kurz und gehen gleich bis Amalft, wenn wir nicht das höher gelegene Ravello bevorzugen. Dann erst über Sorrent nach Capri, dem eigentlichen Ziel unster Reise. Wir werden nicht bei Pagano wohnen, wo, bei allem Respekt vor der Runst, zu viel Künstler sind, sondern weiter abwärts, etwa auf halber Höhe. Wir haben von hier aus eine Empfehlung. In acht Tagen sind wir sicher da. Sorge, daß wir dann einen Brief von Dir vorsinden. Vorher sind wir so gut wie unerreich; dar, ein Zustand, den ich mir als Kind immer gewünscht und mir als etwas ganz besonders Poetisches vorgestellt habe. Küsse meinen alten Papa. Nach Stechlin hin tausend Grüße, vor allem aber bleibe, was Du jederzeit warst: die Schwesser, die Mutter (nur nicht die Tante) Deiner glücklichen, Dich immer und immer wieder zärtlich liebenden Armgard."

Armgards Brief kam kaum zu seinem Recht, weil sowohl der alte Graf wie Welusine ganz der Erwägung lebten, ob es nicht, troß Armgards gegenteiliger Vorwegversicherung, vielz leicht doch noch möglich sein würde, das junge Paar irgendwo telegraphisch zu erreichen; aber es ging nicht, man mußte es aufgeben und sich begnügen, allerpersönlichst Vorbereitungen für die Fahrt nach Stechlin hin zu treffen. Des alten Grafen Besinden war nicht das beste, so daß seitens des Hausarztes sein Fernbleiben von dem Begräbnis dringend gewünscht wurde. Daran aber war gar nicht zu denken. Und so brachen denn Bater und Lochter am Sonnabend früh nach Stechlin hin auf. Jeserich wurde mitgenommen, um für alle Fälle zur Hand zu sein. Es war Prachtwetter, aber scharfe Luft, so daß man troß Sonnenschein fröstelte.

In dem alten Herrenhause zu Stechlin sah es am Bes gräbnistage sehr verändert aus; sonst so still und abgeschieden, war heute alles Andrang und Bewegung. Zahllose Kutschen erschienen und stellten sich auf dem Dorsplatz auf, die meisten ganz in Rahe der Kirche. Diese lag in prallem Sonnens schein da, so daß man deutlich die hohen, in die Feldsteinwand eingemauerten Grabsteine sah, die früher, vor der Restauries rung, im Kirchenschiff gelegen hatten. Eseu fehlte; nur hos lunderbüsche, die zu grünen ansingen, und dazwischen Sbereschenssträucher wuchsen um den Chor herum.

Der Tote war auf dem durch Palmen und Lorbeer in eine grüne Halle umgewandelten Hausstur aufgebahrt. Abelheid machte die Honneurs, und ihre hohen Jahre, noch mehr aber ihr Selbstbewußtsein, ließen sie die ihr zuständige Rolle mit einer gewissen Würde durchführen. Außer den Barbys, Vater und Tochter, waren, von Berlin her, noch Baron und Baronin Berchtesgaden gekommen, ebenso Rer und Hauptmann von Czako. Rer sah aus, als ob er am Grabe sprechen wolle, während sich Czako darauf beschränkte, das gesellschaftliche Durchschnittstrauermaß zu zeigen.

Aber diese Berliner Gaste verschwanden natürlich in bem Kontingent, das die Grafichaft gestellt hatte. Dieselben herren, die sich — kaum ein halbes Jahr gurud — am Rheinsberger Wahltage zusammengefunden und sich damals, von ein paar Ausnahmen abgesehen, über Torgelows Sieg eigentlich mehr erheitert als geargert hatten, waren auch heute wieder da: Baron Beet, herr von Rrangen, Jongherr van dem Peerens bom, von Enewfow, von Blechernhahn, von Storbed, von Molchow, von der Nonne, die meisten, wie herkommlich, mit sehr kritischen Gesichtern. Auch Direktor Thormeyer war ges kommen, in pontificalibus, angetan mit so vielen Orden und Medaillen, daß er damit weit über den Landadel hinaus, wuchs. Einige stießen sich denn auch an, und Molchow sagte mit halblauter Stimme ju von der Nonne: "Sehn Sie, Nonne, bas ist die "Schmetterlingsschlacht", von der man jest jeden Laa in den Zeitungen lieft." Aber trot dieser spottischen Bemers fung ware Thormeyer doch Hauptgegenstand aller Aufmerk samteit geblieben, wenn nicht der jeden Ordensschmuck versschmähende, nur mit einem hochtragigen und uralten Frack angetane Edle Herr von Altensfriesad ihm siegreiche Konsturrenz gemacht hätte. Das wendisch Söhenbildartige, das sein Kopf zeigte, gab auch heute wieder den Ausschlag zu seinen Gunsten. Er nickte nur pagodenhaft hin und her und schien selbst an die vom ältesten Adel die Frage zu richten: "Was wollt ihr hier?" Er hielt sich nämlich (worin er einer ererbten Seschlechtsanschauung folgte) für den einzig wirklich berechtigten Bewohner und Vertreter der ganzen Grafschaft.

Das waren so die Hauptanwesenden. Alles stand bichts gedrängt, und von Blechernhahn, der in bezug auf "Schneid" beinah an von Molchow heranreichte, sagte: "Bin neugierig, was der Lorenzen heute lostassen wird. Er gehört ja zur Richtung Göhre."

"Ja, Gohre," sagte von Molchow. "Merkwürdig, wie ber Bufall spielt. Das leben macht doch immer die besten Wite."

Weiter kam es mit dieser ziemlich ungeniert geführten Unterhaltung nicht, weil sich, als Molchow eben seinen Pfeil abges schoffen hatte, die Gesamtaufmerksamkeit auf jene Flurstelle richtete, wo ber aufgebahrte Sarg fand. hier war namlich, und zwar in einem brillant sigenden und mit Atlasaufschlägen ausstaffierten Frad, in eben diesem Augenblide der Rechts; anwalt Rabenstein erschienen und schritt, nachdem er einen Granseeschen Riesenkrang am Rugende bes Sarges nieders gelegt hatte, mit jener Rube, wie fie nur das gute Gewissen gibt, auf Abelheid gu, vor der er sich respektvollst verneigte. Diese bewahrte gute haltung und dankte. Bon verschiedenen Seiten her aber horte man leise das Wort "Affront", mahrend ein in unmittelbarer Rabe bes Edlen herrn von Alten/Friefad ftebender, erst seit turgem gu Christentum und Konservatismus übergetretener Ratensteinscher Kollege lächelnd vor sich hin murs melte: "Schlauberger!"

Und nun war es Zeit.

Der Zug ordnete sich; Militärmusik aus der nächsten Garnisson schritt vorauf; dann traten die Stechliner Bauern heran, die darum gebeten hatten, den Sarg tragen zu dürsen. Diener und Mädchen aus dem Hause nahmen die Kränze. Dann kam Abelheid mit Pastor Lorenzen, an die sich die Trauerversamms lung (viele von ihnen in Landstandsunisorm) unmittelbar anschloß. Draußen sah man, daß eine große Zahl kleiner Leute Spalier gebildet hatte. Das waren die von Globsow. Sie hatten bei der Rheinsberger Wahl alle für Torgelow oder doch wenigstens für Kahenstein gestimmt; jeht aber, wo der Alte tot war, waren sie doch vorwiegend der Meinung: "De wihr so wiet janz good."

Die Musik klang wundervoll; kleine Madchen streuten Blumen, und so ging es den etwas ansteigenden Kirchhof hinauf, zwischen den Gräbern hindurch und zuletzt auf das uralte, niedrige Kirchenportal zu. Vor dem Altar stellten sie den Sarg auf einen mit einer Versenkungsvorrichtung verssehenen Stein, unter dem sich die Gruft der Stechline befand. Schiff und Emporen waren überfüllt; bis auf den Kirchhof hinaus stand alles Kopf an Kopf. Und nun trat Lorenzen an den Sarg heran, um über den, den er trot aller Verschiedens heit der Meinungen so sehr geliebt und verehrt, ein paar Worte zu sagen.

"Wer seinen Weg richtig wandelt, kommt zu seiner Ruhe in der Kammer.' Diesen Weg zu wandeln war das Bestreben dessen, an dessen Sarge wir hier stehn. Ich gebe kein Bild seines Lebens, denn wie dies Leben war, es wissen's alle, die hier ersschienen sind. Sein Leben lag aufgeschlagen da, nichts verbarg sich, weil sich nichts zu verbergen brauchte. Sah man ihn, so schien er ein Alter, auch in dem, wie er Zeit und Leben ansah; aber für die, die sein wahres Wesen kannten, war er kein Alter, freilich auch kein Reuer. Er hatte vielmehr das, was über alles

Zeisliche hinaus liegt, was immer gilt und immer gelten wird: ein Herz. Er war fein Programmedelmann, fein Sdelmann nach der Schablone, wohl aber ein Sdelmann nach jenem alles Beste umschließenden Etwas, das Sessunung heißt. Er war recht eigentlich frei. Wußt es auch, wenn er's auch oft besstritt. Das goldene Kalb anbeten war nicht seine Sache. Das her kam es auch, daß er vor dem, was das Leben so vieler andrer verdirbt und unglücklich macht, bewahrt blieb, vor Neid und bösem Leumund. Er hatte keine Feinde, weil er selber keines Menschen Feind war. Er war die Süte selbst, die Verskorperung des alten Weisheitssahes: "Was du nicht willst, daß man dir tn."

Und das leitet mich denn auch hinüber auf die Frage nach seinem Bekenntnis. Er hatte davon weniger das Wort als das Tun. Er hielt es mit den guten Werken und war recht eigentlich das, was wir überhaupt einen Christen nennen sollten. Denn er hatte die Liede. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigner mensch, licher Schwäche jederzeit bewußt war. Alles, was einst unser herr und heiland gepredigt und gerühmt, und an das er die Segensverheißung geknüpft hat, — all das war sein: Friedzsertigkeit, Barmherzigkeit und die Lauterkeit des Herzens. Er war das Beste, was wir sein können, ein Mann und ein Kind. Er ist nun eingegangen in seines Vaters Wohnungen und wird da die Himmelsruhe haben, die der Segen aller Segen ist."

Sinige der Anwesenden sahen sich bei dieser Schlußwens dung an. Am meisten bemerkt wurde Gundermann, dessen der Rede halb zustimmende, halb ablehnende Haltung bei den versammelten "Alten und Echten" (die wohl sich, aber nicht ihm ein Recht der Kritik zuschrieben) auch hier wieder ein Lächeln hervorrief. Dann folgte mit erhobener Stimme Gebet und Einsegnung, und als die Orgel intonierte, senkte sich der

auf dem Versenkungsstein stehende Sarg langsam in die Eruft. Einen Augendlick später, als der wiederaussteigende Stein die Erustöffnung mit einem eigentümlichen Rlappton schloß, hörte man von der Kirchentür her erst ein krampshaftes Schluchzen und dann die Worte: "Nu is allens ut; nu mot ick ook weg." Es war Agnes. Wan nahm das Kind von dem Schemel herunter, auf dem es stand, um es unter Juspruch der Nächstschenden auf den Kirchhof hinauszusühren. Da schlich es noch eine Weile weinend zwischen den Eräbern hin und her und ging dann die Straße hinunter auf den Wald zu.

Die alte Buschen selbst hatte nicht gewagt, mit dabei zu sein.

Unter denen, die draußen auf dem Rirchhof standen, waren auch von Molchow und von der Nonne. Jeder von ihnen wartete auf seine Kutsche, die, weil der Andrang so groß war, nicht gleich vorsahren konnte. Beide froren bitterlich bei der scharfen Luft, die vom See her wehte.

"Ich weiß nicht," sagte von der Nonne, "warum sie die Feier nicht im hause, wo sie doch heizen konnten, abgehalten haben; es war ja da drin gar keine menschliche Temperatur mehr. Und nun erst hier draußen."

"Is leider so," sagte Wolchow, "und ich werde wohl auch mit ner Kopffolik abschließen. Und mitunter stirbt man dran. Aber wenn man in Berlin is (und ich habe da neulich auch so was mitgemacht,) is es doch noch schlimmer. Da haben sie was, was sie ne Leichenhalle nennen, ne Urt Kapelle mit Bibelspruch und Lorbeerbäumen, und dahinter verstecken sich ein paar Gesangsmenschen. Wenn man sie nachher aber sieht, sehen sie sehr gefrühstückt aus."

"Kenn ich, tenn ich," sagte Nonne.

"Nu, der Gesang," fuhr Wolchow fort, "das ginge noch, den kann man schließlich aushalten. Aber der Fußboden und der

Zug durch die offenstehende Tür. Und wenn man noch bloß den friegte. Wer aber Pech hat, der kommt, wenn's Winter is, dicht neben einen Kanonenofen zu stehn, und wenn ich sage, ,der pustet', so sag ich noch wenig. Und der Geistliche kann einem auch leid tun. Er spricht sozusagen für niemanden. Wer kann denn bei solchem Zug und solchem Ofenpusten ordentlich zuhören? Und bloß das weiß ich, daß ich immer an die drei Männer im feurigen Ofen gedacht habe. So halb Eisklumpen, halb Bratapfel is nich mein Fall."

"Ja, die Berliner," sagte Nonne... "Nich zu glauben." "Nich zu glauben. Und dabei bilden sie sich ein, sie hätten eigentlich alles am besten. Und mancher von ihnen glaubt es auch wirklich. Aber die Hölle lacht."

"Ich bitte Sie, Molchow, menagieren Sie sich! Das über Berlin, na, das ginge vielleicht noch. Aber so gleich hier von Holle, hier mitten auf nem christlichen Kirchhof..."

Bald danach hatte sich der Kirchhof geleert, und alles, was in der Grafschaft wohnte, war auf dem heimwege. Nur bie von Berlin ber erschienenen Gaste, die ben nachsten, an Gransee vorüberkommenden Rostoder Zug abzuwarten hatten, waren in das herrenhaus jurudgefehrt, wo mittlerweile für einen Imbif Sorge getragen war. Rer und Chafo, besgleichen auch die Berchtesgabens, nahmen erst ein Glas Wein und bann eine Taffe Raffee. Zwischen bem alten Grafen und Abelheid fnupfte fich ein maßig belebtes Gesprach an, wobei ber Graf der Vorzüge des Verstorbenen gedachte. Da Schwester Abels heid jedoch, wie so viele Schwestern, allerlei Zweifel und Bes benten hinsichtlich des Tuns und Treibens ihres Bruders begte, so ging man bald ju den Kindern über und beflagte, daß sie bei einer so schonen Feier nicht hatten jugegen sein tonnen. Dazwischen wurde dann freilich das fast entgegens gesett flingende Bedauern laut, daß das junge Paar seinen

Aufenthalt im Suden wohl werde abbrechen mussen. Der alte Graf in seiner Sute fand alles, was Adelheid sagte, sehr verständig, während sich Adelheids Sefühle mit der Aners kennung begnügten, daß sie sich den Alten eigentlich schlimmer gedacht habe.

#### Bierundvierzigstes Rapitel

Melusine war aus der Kirche mit in das herrenhaus zuruds gekehrt und widmete sich hier auf eine turze Beile junachst ibren Freunden, den Berchtesgadens, bann Rer und Chafo. Danach ging fie in die Pfarre hinuber, um Lorengen gu banten und noch ein turges Gespräch mit ihm über Woldemar und Urmgard zu haben, im wesentlichen eine Wiederholung alles bessen, was sie schon während ihres Weihnachtsbesuches mit ibm burchgesprochen hatte. Sie verplauderte sich babei wider Bunsch und Willen, und als sie schließlich nach dem herrens hause jurudtehrte, begegnete fie bereits jener Aufbruchs: unrube, die fein ernstes Eingeben auf irgendein Thenta mehr julaßt. Sie beschränkte sich beshalb auf ein paar Worte mit Tante Abelheid. Daß man sich gegenseitig nicht mochte, war ber einen so gewiß wie der andern. Sie waren eben Antipoden: Stiftsbame und Weltbame. Bus und Windfor, por allem enge und weite Seele.

"Welch ein Mann, Ihr Paftor Lorenzen," fagte Melufine. "Und zum Glud auch noch unverheiratet."

"Ich mochte das nicht so betonen und noch weniger es bes loben. Es widerspricht dem Beispiele, das unser Gottesmann gegeben, und widerspricht auch wohl der Natur."

"Ja, der Durchschnittsnatur. Es gibt aber, Gott sei Dank, Ausnahmen. Und das sind die eigentlich Berufenen. Eine Frau nehmen ist alltäglich . . . "

"Und keine Frau nehmen ist ein Wagnis. Und die Nachs rede der Leute hat man noch obenein."

"Diese Nachrede hat man immer. Es ift bas erfte, wos gegen man gleichgultig werden muß. Nicht in Stolz, aber in Liebe."

"Das will ich gelten lassen. Aber die Liebe des natürlichen Menschen bezeigt sich am besten in der Familie."

"Ja, die des naturlichen Menschen . . . "

"Was ja so klingt, Frau Grafin, als ob Sie dem Unnatür; lichen das Wort reden wollten."

"In gewissem Sinne ,ja", Frau Domina. Was entscheidet, ist, ob man dabei nach oben oder nach unten rechnet."

"Das Leben rechnet nach unten."

"Dder nach oben; je nachdem.

Es klang alles ziemlich gereizt. Denn so leichtlebig und heiter Melusine war, einen Ton konnte sie nicht ertragen, den sittlicher Überheblichkeit. Und so war eine Sefahr da, sich die Schraubereien fortsetzen zu sehen. Aber die Meldung, daß die Wagen vorgefahren seien, machte dieser Sefahr ein Ende. Melusine brach ab und teilte nur noch in Kürze mit, daß sie vorzhabe, morgen mit dem frühesten von Berlin aus einen Brief zu schreiben, der mutmaßlich gleichzeitig mit dem jungen Paar in Capri eintreffen werde. Abelheid war damit einverstanden, und Melusine nahm Baron Berchtesgadens Arm, während der alte Graf die Baronin führte.

Das Verdeck des vor dem Portal haltenden Wagens war jurückgeschlagen, und alsbald hatten die Baronin und Melusine im Fond, die beiden Herren aber auf dem Rückste Platz genomen. So ging es eine schon in Kätchen stehende Weidenallee hinunter, die beinahe geradlinig auf Gransee zusührte. Das Wetter war wunderschön; von der Kälte, die noch am Vormittag geherrscht hatte, zeigte sich nichts mehr; der himmel war gleichmäßig grau, nur hier und da eine blaue Stelle. Der Rauch stand in der stillen Luft, die Spatzen quirilierten auf

den Telegraphendrähten, und aus dem Saatengrün stiegen die Lerchen auf. "Wie schon," sagte Baron Berchtesgaden, "und dabei spricht man immer von der Dürstigseit und Prosa dieser Gegenden." Alles stimmte zu, zumeist der alte Graf, der die Frühlingsluft einsog und immer wieder aussprach, wie glücklich ihn diese Stunde mache. Sein Bewegtsein siel auf.

"Ich dachte, lieber Barby," sagte der Baron, "in meinen Huldigungen gegen Ihre markische Frühlingslandschaft ein Außerstes getan zu haben. Aber ich sehe, ich bleibe doch weit

jurud; Sie schlagen mich aus dem Felde."

"Ja," sagte der alte Graf, "und mir kommt es wohl auch zu. Denn ich bin der erste dran, davon Abschied nehmen zu muffen."

Ner und Chako folgten in einem leichten Jagdwagen. Die beiden Scheden, kleine Shetlander, warfen ihre Mahnen. Daß man von einem Begrabnis kam, war dem Gefahrt nicht recht anzuschen.

"Rep," sagte Czako, "Sie konnten nun wieder ein ander Gesicht aussehen. Oder wollen Sie mich glauben machen, daß Sie wirklich betrübten Herzens sind?"

"Nein, Czafo, so gröblich inszenier ich mich nicht. Und käme mir so was in den Sinn, so jedenfalls nicht vor einem Publikum, das Czako heißt. Übrigens wollen Sie bloß etwas von sich auf mich abwälzen. Sie sind betrübt, und wenn ich mir alles überlege, so sieht es so, daß Sie bei dem Chateau Lassitte nicht auf Ihre Rechnung gekommen sind. Er wirkte — denn des Alten "Bocksbeutel" hab ich von unserem Oktober; besuch her noch in dankbarer Erinnerung —, wie wenn ihn Tante Abelheid aus ihrem Rloster mitgebracht hätte."

"Rer, Sie sind ja wie vertauscht und reben beinah in meinem Stil. Es ist boch merkwürdig, sowie die Menschen dies Nest, dies Berlin, erst hinter sich haben, fångt Vernunft wieder an zu sprechen."

"Sehr verbunden. Aber eskamotieren Sie nicht die Haupts sache. Meine Frage bleibt, warum so belegt, Chako?" Denn daß Sie das sind, ist außer Zweifel. Wenn's also nicht von dem Lasitte stammt, so kann es nur Melusine sein."

Czato seufzte.

"Da haben wir's. Tatsache festgestellt, obwohl ich Ihren Seufzer nicht recht verstehe. Sie haben nämlich nicht den gestingsten Grund dazu. Gesamtsituation umgekehrt überaus günstig."

"Sie vergessen, Rex, die Grafin ift sehr reich."

"Das erschwert nicht, das erleichtert bloß."

"Und außerdem ist sie grundgescheit."

"Das sind Sie beinah auch, wenigstens mitunter."

"Und dann ist die Gräfin eine Gräfin, ja, sogar eine Doppels gräfin, erst durch Seburt und dann durch Heirat noch mal. Und dazu diese verteuselt vornehmen Namen: Barby, Shiberti. Was soll da Czało? Teuerster Rep, man muß den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu sehn. Ich mache mir tein Hehl draus, Czało hat was merkwürdig Kommißmäßiges, etwa wie Lands wehrmann Schulze. Rennen Sie das reizende Ballett "Ucers märker und Picarde?" Da haben Sie die ganze Geschichte. Welusine ist die reine Picarde."

"Zugegeben. Aber was schabet bas? Italienisieren Sie sich und schreiben Sie sich von morgen ab Ciacco. Dann sind Sie dem Ghiberti trop seiner Grafenschaft dicht auf den Haden."

"Sapristi, Rer, c'est une idée."

## Funfundvierzigftes Rapitel

Das junge Paar war, nach geplantem turjen Aufenthalt erft in Amalfi und dann in Sorrent, in Capri angekommen.

Wolbemar fragte nach Briefen, erfuhr aber, daß nichts einges gangen.

Armgard schien verstimmt. "Melusine läßt sonst nie warten."

"Das hat dich verwöhnt. Sie verwöhnt dich überhaupt."
"Bielleicht. Aber, so dir's recht ist, darüber erst später einmal, nicht heute; für solche Geständnisse sind wir doch eigents lich noch nicht lange genug verheiratet. Wir sind ja noch in den Klitterwochen."

Wolbemar beschwichtigte. "Morgen wird ein Brief da sein. Schließen wir also Frieden, und steigen wir, wenn dir's paßt, nach Anacapri hinauf. Ober wenn du nicht steigen magst, bleiben wir, wo wir sind, und suchen uns hier eine gute Ausssichtsstelle."

Es war auf dem Frontbalfon ihres am mittleren Abhang gelegenen Albergo, daß sie dies Gespräch führten, und weil die Mühen und Anstrengungen der letzten Tage ziemlich groß gewesen waren, war Armgard willens, für heute wenigstens auf Anacapri zu verzichten. Sie begnügte sich also, mit Woldes mar auf das Flachdach hinauszusteigen, und verlebte da, ansgesichts der vor ihnen ausgebreiteten Schönheit, eine glückliche Stunde. Von Sorrent kamen Fischerboote herüber, die Fischer sangen, und der himmel war klar und blau; nur drüben aus dem Regel des Vesuv stieg ein dünner Rauch auf, und von Zeit zu Zeit war es, als vernähme man ein dumpfes Rollen und Grollen.

"horst du's?" fragte Armgard.

"Gewiß. Und ich weiß auch, daß man einen Ausbruch ers wartet. Bielleicht erleben wir's noch."

"Das ware herrlich."

"Und dabei," fuhr Woldemar fort, "komm ich von der eiteln Vorstellung nicht los, daß, wenn's da brüben ernstlich anfängt, unser Stechlin mittut, wenn auch bescheiden. Es ist doch eine vornehme Verwandtschaft."

Urmgard nidte, und von der Uferstelle her, wo die Sorrenstiner Fischer eben anlegten, flang es herauf:

Tre giorni son che Nina, che Nina, In letto ne se sta...

Um andern Tage, wie vorausgesagt, tam ein Brief von Welusine, diesmal aber nicht an die Schwester, sondern an Woldemar adressiert.

"Was ist?" fragte Armgard, der die Bewegung nicht ents ging, die Woldemar, während er las, zu bekämpfen suchte.

"Lies selbst."

Und dabei gab er ihr den Brief mit der Todesanzeige des Alten.

An ein Eintreffen in Stechlin, um noch der Beisetzung beis wohnen zu können, war längst nicht mehr zu denken; der Bes grädnistag lag zurück. So kam man denn überein die Rücksreise langsam, in Etappen über Rom, Mailand und München machen, aber an jedem Orte (denn beide sehnten sich heim) nicht länger als einen Tag verweilen zu wollen. Von Capri nahm Woldemar ein einziges Andenken mit, einen Kranz von Lors beer und Oliven. "Den hat er sich verdient."

Die lette Station war Oresben, und von hier aus war es denn auch, daß Woldemar ein paar kurze Zeilen an Lorenzen richtete.

### Lieber Lorenzen.

Seit einer halben Stunde sind wir in Oresden, und ich schreibe diese Zeilen angesichts des immer wieder schönen Bildes von der Terrasse aus, das auch auf den Verzwähntesten noch wirft. Wir wollen morgen in aller Frühe von hier fort, sind um zehn in Berlin und um zwölf in Gransee. Denn ich will zunächst unser altes Stechlin wiederzsehen und einen Kranz am Sarge niederlegen. Bitte, sorgen Sie, daß mich ein Wagen auf der Station erwartet. Wenn

ich auch Sie personlich trafe, so ware mir das das Erswünschteste. Es plandert sich unterwegs so gut. Und von wem könnt ich mehr und zugleich Zuverlässigeres erfahren als von Ihnen, der Sie die letzten Tage mit durchlebt haben werden. Meine Frau grüßt herzlichst. Wie immer Ihralter treu und dankbar ergebenster

Wolbemar v. St.

Um zwölf hielt der Zug auf Bahnhof Gransee. Woldemar sah schon vom Coupé aus den Wagen; aber statt Lorenzen war Krippenstapel da. Das war ihm zunächst nicht angenehm, aber er nahm es bald von der guten Seite. "Krippenstapel ist am Ende noch besser, weil er unbefangener ist und mit manchem weniger zurüchält. Lorenzen, wenn er dies Wort auch belächeln würde, hat einen diplomatischen Zug."

In diesem Augenblick erfolgte die Begrugung mit dem inswischen berangetretenen "Bienenvater", und alle drei bestiegen ben Wagen, beffen Berbed jurudgeschlagen mar. Rrippens stapel entschuldigte Lorenzen, "der wegen einer Trauung bes hindert sei", und so ware denn alles in bester Ordnung gewesen, wenn unser trefflicher alter Museumsdirektor nur por Untritt seiner Fahrt nach Gransee von einer Berausbesserung seines außeren Menschen Abstand genommen hatte. Das war ihm aber unzulässig erschienen, und so sak er benn jest bem jungen Paare gegenüber, angetan mit einem Schlips, streifen und einem großen Chemisettevorbau. Der Schlips mar so schmal, daß nicht bloß der jur Befestigung der Batermorder dienende hemdfragenrand in halber Sohe fichtbar murde, sondern leider auch der aus einem keilartigen Ausschnitt hervors lugende Adamsapfel, der sich nun, wie ein Ding für sich, bes ständig hin und her bewegte. Die Verlegenheit Armgards. beren Auge sich — naturlich gang gegen ihren Willen — uns ausgesett auf dies Naturspiel richten mußte, ware benn auch von Moment zu Moment immer größer geworden, wenn nicht Krippenstapels unbefangene Haltung schließlich über alles wieder hinweggeholsen hatte.

Dazu kam noch, daß seiner Unbefangenheit seine Mitteils samkeit entsprach. Er erzählte von dem Begräbnis und wer vom Grafschaftsadel alles dagewesen sei. Dann kam Thors meyer an die Reihe, dann Kagenstein und die Domina und zus letzt auch "lätt Agnes".

"Des Kindes mussen wir uns annehmen," sagte Armgard.
"Benn du darauf dringst, gewiß. Aber es liegt schwieriger damit, als du denkst. Solche Kinder, gant im Segensaß zur Pådagogenschablone, muß man sich selbst überlassen. Der ges sährlichere Weg, wenn überhaupt was Sutes in ihnen steck, ist jedesmal der bessere. Dann bekehren sie sich aus sich selbst heraus. Wenn aber irgendein Zwang diese Bekehrung schaffen will, so wird meist nichts draus. Da werden nur heuchelei und Ziererei geboren. Eigner freier Entschuss wiegt hundert Erziehungsmaximen aus."

Armgard stimmte zu. Krippenstapel aber fuhr in seinem Berichte fort und erzählte von Kluckuhn, von Unde, von Clfriede; Sponholz werde in der nächsten Woche zurückerwartet, und Koseleger und die Prinzessin seine ein Herz und eine Seele, ganz besonders — und das sei das Allerneuesse — seit man für ein Rettungshaus sammle. Seitens des Adels werde sleißig dazu beigesteuert; nur Wolchow habe sich geweigert: "so was schaffe bloß Konfusion."

Um zwei traf man in Schloß Stechlin ein. Wolbemar durchschritt die verddeten Raume, verweilte kurze Zeit in dem Sterbezimmer und ging dann in die Kirchengruft, um da den Kranz an des Vaters Sarge niederzulegen.

Um spåten Nachmittag erschien auch Lorenzen und sprach zunächst sein Bedauern aus, daß er einer Umtshandlung halber (Kossath Ischocke habe sich wieder verheiratet) nicht habe kommen

45I

können. Er blieb dann noch den Abend über und erzählte vieler, lei, zuletzt auch von dem, was er dem Alten feierlich habe verssprechen mussen.

Woldemar lächelte dabei. "Die Zukunft liegt also bei dir." Unter diesen Worten reichte er Urmgard die Hand.

# Sechsundvierzigstes Rapitel

Urmgard hatte sich von der im Stechliner Hause herrschens den Weltabgewandtheit angeheimelt gefühlt. Aber der Ges danke, hier ihre Tage zu verbringen, lag ihr doch vorderhand noch fern, und so kehrte sie denn kurz nach Ablauf einer Woche nach Berlin zurück, wo mittlerweile Welusine für alles gesorgt und eine ganz in der Nähe von Woldemars Kaserne gelegene Wohnung gemietet und eingerichtet hatte.

Das war am Belle-Allianceplat. Als das junge Paar diese Wohnung bezog, ging die Saison bereits auf die Reige. Die Frühjahrsparaden nahmen ihren Ansang und gleich danach auch die Wettrennen, an denen Armgard voller Interesse teils nahm. Aber ihre Freude daran war doch geringer, als sie ges glaubt hatte. Weder das Großstädtische noch das Wilitärische, weder Sport noch Runst behaupteten dauernd den Reiz, den sie sich anfänglich davon versprochen, und ehe der Hochssommer heran war, sagte sie: "Laß mich's dir gestehn, Woldes mar, ich sehne mich einigermaßen nach Schloß Stechlin."

Er hatte nichts Lieberes hören können. Was Armgard da sagte, war ihm aus der eignen Seele gesprochen. Liebens, würdig und bescheiden wie er war, stand ihm längst fest, daß er nicht berusen sei, jemals eine Generalstabsgröße zu werden, während das alte märkische Junkertum, von dem frei zu sein er sich eingebildet hatte, sich allmählich in ihm zu regen begann. Jeder neue Tag rief ihm zu: "Die Scholle daheim, die dir Freis

heit gibt, ist doch das Beste." So reichte er denn seine Demission ein. Man sah ihn ungern scheiden, denn er war nicht bloß wohls gelitten an der Stelle, wo er stand, sondern überhaupt beliebt. Man gab ihm, als sein Scheiden unmittelbar bevorstand, ein Ubschiedsfest, und der ihm besonders wohlwollende Kommans deur des Regiments sprach in seiner Rede von den "schönen, gemeinschaftlich durchlebten Tagen in London und Windsor". —

All die Zeit über waren natürlich auch die von einer Übersstedlung aufs kand unzertrennlichen kleinen Mühen und Sorgen an das junge Paar herangetreten. Unter diesen Sorgen — Lizi hatte abgelehnt, weil sie die große Stadt und die "Bildung" nicht missen mochte — war in erster Reihe das Aussindigs machen einer geeigneten Kammerjungser gewesen. Es traf sich aber so glücklich, daß Portier Hartwigs hübsche Nichte mal wiesder außer Stellung war, und so wurde diese denn engagiert. Welusine leitete die Verhandlungen mit ihr. "Ich weiß freislich nicht, Hedwig, ob es Ihnen da draußen gefallen wird. Ich hoff es aber. Und Sie werden jedenfalls zweierlei nicht haben: feinen Hängeboden und keinen "Ankrah", wie die Leute hier sagen. Oder wenigstens nicht mehr davon, als Ihnen schließlich doch vielleicht lieb ist."

"Ach, das ist nicht viel," versicherte Hedwig halb schame, halb schalkhaft. —

Am 21. September wollte das junge Paar in Stechlin einziehen, und alle Vorbereitungen dazu waren getroffen: Schulze Kluchuhn trommelte sämtliche Kriegervereine zussammen (die Düppelstürmer natürlich am rechten Flügel), während Krippenstapel sich mit Tucheband über ein Begrüßungszgedicht einigte, das von Rolf Krafes ältester Tochter gesprochen werden sollte. Die Globsower gingen noch einen Schritt weiter und bereiteten eine Rede vor, darin der neue junge herr als einer der "Jhrigen" begrüßt werden sollte.

Das alles galt dem 21.

Um Tage vorber aber traf ein Brief Melusinens bei Lo, renzen ein, an dessen Schluß es hieß:

"Und nun, lieber Pastor, noch einmal das eine. Morgen früh zieht das junge Paar in das alte Herrenhaus ein, meine Schwester und mein Schwager. Erinnern Sie sich bei der Geslegenheit unsres in den Weihnachtstagen geschlossen Paktes: es ist nicht notig, daß die Stechline weiterleben, aber es lebe

ber Stechlin."



Gebruckt bet Julius Klinkhardt in Leipzig

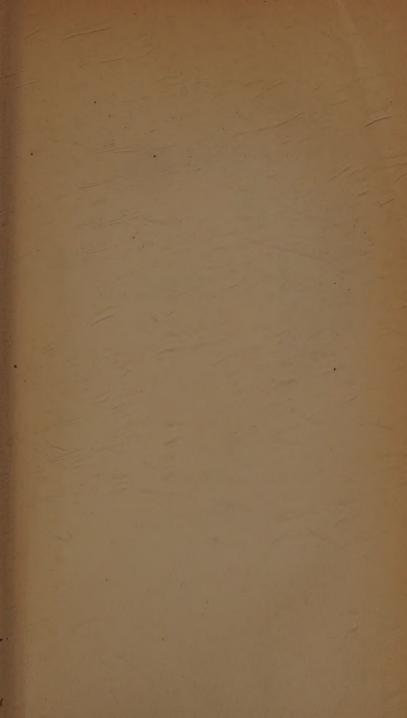

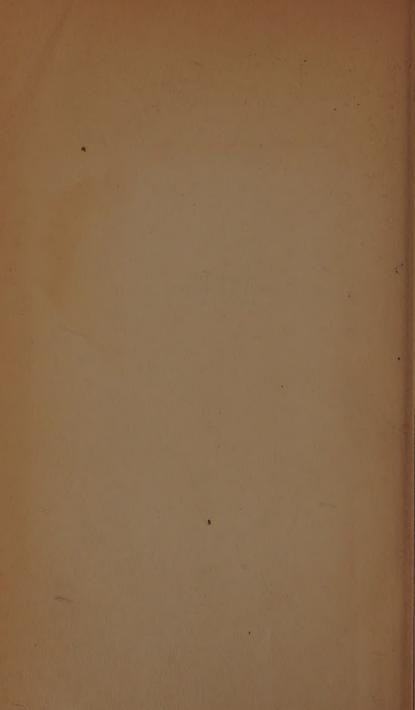

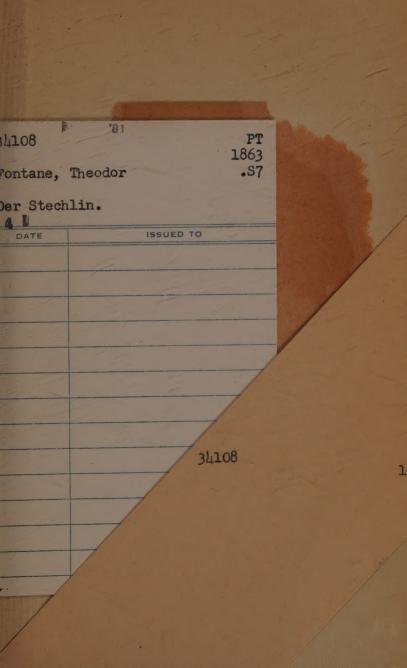

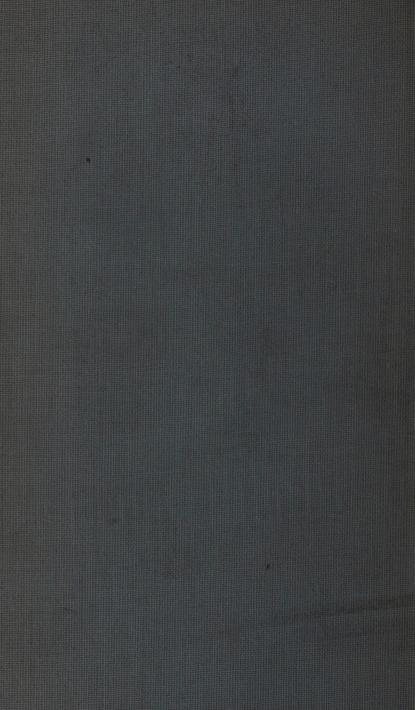